

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



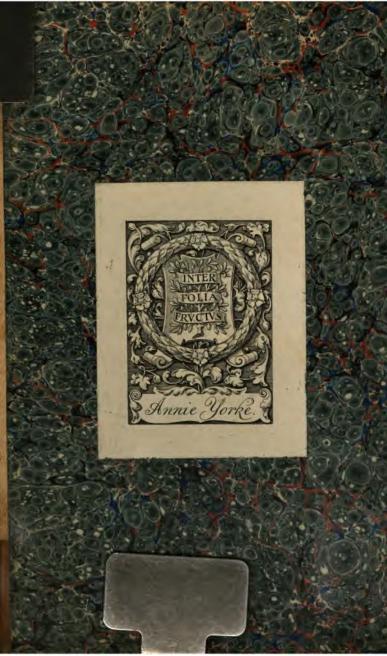

UNS. 175 a. 18



Vet. Ger. II B. 305



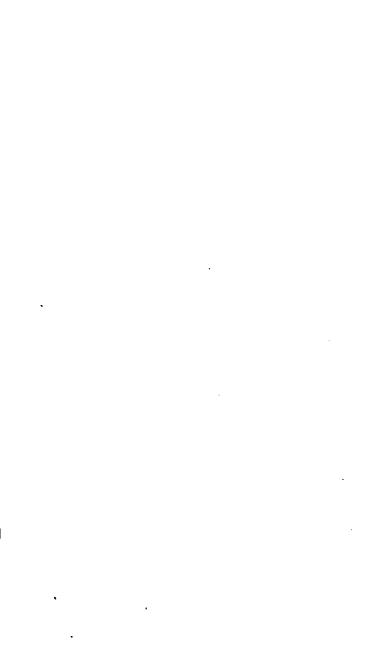



# 'Sean Paul's

# sämmtliche Werke.

XXXV.

Siebente Lieferung.

fünfter Banb.

Berlin,
bei 68. Reimer.
1827.

UNIVERSITY OF CE CXFORD

# Jean Paul's

Briefe

unb

bevorstehender Lebenslauf.

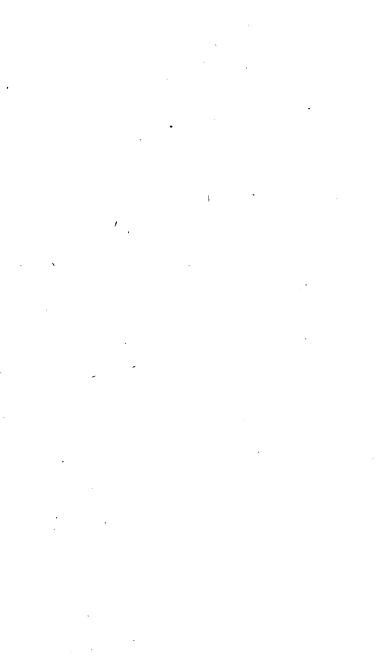

## In halt.

## Briefe.

| 1. | Ginladung zum dejeuner dansant — über bas Lefen ber Madchen. Postffript. Privilegiertes Testament für meine Tochter.                                                                                                                                                                                                     | 1 4            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2. | Brief an Marietta Zeitman.  Der Stumme mit den Blumen. — Der eiserne Blusmengarten.  Postsfript. Luna am Tage                                                                                                                                                                                                            | 11<br>13       |
| 8. | Brief an D. Bittor. Straßenbettler und Straßen — meine neuen Bekannts schaften — hut = Orden — heutige Achtung für das Alter — Gemeinwesen von Auhschnappel — nähere Berichte vom Gremser Pickenick.  Postskript. Bittschrift an die deutsche hut = Union.                                                               | 16<br>31       |
| 4. | Brief an Benigna.<br>Urber die Gebuld der Mädchen und der Frauen<br>Postsfripte. Der doppelte Schwur der Besserung —<br>die Neujahrnacht eines Unglücklichen                                                                                                                                                             | 37<br>40<br>46 |
| 5. | Brief an den Korrespondent Fisch. Ueber das Zeitunglesen. Poststripte. 1. Die wandelnde Aurora. 2. Ueber das Träumen:                                                                                                                                                                                                    | 49<br>53<br>55 |
| 6. | Brief an D. Viktor. Bisten = Duverture ber Kuhschnappler — das Feuerwerk am Tag — Tanz = hemmschuhe — Eisersucht — Kartossein — jesige höslichkeit der Litteratur — der geistige Markzieher — Kuhschnappler Tischreben — Schausvieler — Schulbramen — Kirscherute — Wetter und Wetterprophezeihung — biblisches Personal |                |
|    | Ende vom Rlaglied.<br>Postsftript: Schreiben an meinen Sohn Hans Paul                                                                                                                                                                                                                                                    | 70             |
|    | über die Philosophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112            |

## Ronjetural , Biographie.

| Erfte poetische Epistel.<br>Mein Gutlein Mittelfpig                                                                     | 127 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bweite poetische Spiftel.<br>Bant mit ben hagestolzen — eleftrische Liebeserklarung<br>— bie Urne — Brief an Rofinetten | 134 |
| Dritte poetische Spiftel.<br>Mein Brautigamstand — heiliger Abend vor dem Cochzeitseft                                  | 148 |
| Bierte poetische Epistel. Der italienische Tag                                                                          | 155 |
| Funfte poetische Cpistel.<br>Meine Sausvaterschaft — bas Kinderkonzert                                                  | 167 |
| Sechste poetische Epistel.<br>Ich als litterarischer Jubilar — und als Greis                                            | 178 |
| Siebente poetische Epistel.<br>Das Ende                                                                                 | 192 |

### Borrebe.

Statt aller Korrespondenten brauchte blos mein Buchbinder in Beimar, der alle meine Brief-Couverts leimt, ale Beuge aufzustehen, wie oft ich biese fulle für jene. Gleichwol feb' ich noch fein einziges Schreiben gedruckt; man fest die Publitation, fcheint es, auf mein Berfcheiden binque; ein fcblechter Profit fur den Brieffteller! — Daher kommt es, daß fich schon Morhof fo febr über das Berlieren und Bermodern der unedierten Briefe großer Gelehrter beschweren mußte. Es murd' ibm fcmeicheln, wenn er noch am Leben mare, daß ich die meinigen fcon in die Welt fchicke, eh' ich daraus fortgegangen. That' es jeder, fo konnten feis nem zwei fremde Briefe angedichtet werden wie bem jungern Plinius, noch eigne abgesprochen, wie eben jene bem Tertullian \*). In unserem Satul ift alles publif, Gunden wie Briefe; Die besten Staatmanner machen daber wie die Franzosen - dieses neapolitanische Uebel ber Schweit - von der Freiheit der allgemeinen Dus blizitat felber Gebrauch und brechen, indeß der Unter-than die Geheimniffe der Regierung fund thut, deffen Briefe auf, um wieder hinter die scinigen gu tommen: benn gegen die Berbeimlichung einer geiftigen Schman= gerschaft fehren fie eben fo eifrig vor als gegen die einer leiblichen. Ueberhaupt warum errichtet fein Mann, ber Rorrespondeng bat, eine Leibbibliothet von lauter Briefen? In Stadten und an Sofen murbe man wie bie Alten, gern mit einer folden Letture von blofen Das nuffripten anfangen und dann weiter gehen. Die meinigen in diefem Buch find ein Anfang.

Die meinigen in diesem Buch sind ein Anfang. Sie wurden in Ruhschnappel geschrieben bei Geles

<sup>\*)</sup> Die befannten Plinianischen über die Chriften, die Semler bem Zertullian beimiffet.

genheit eines dejeuner dansant und Pickenicks in Grems, und der fechfte entwirft ein kleines aber net-

tes Gefellschaftstud von besagtem Didenid.

Das lette Drittel des Buchs vertrauet dem Leser eine Konjektural=Biographie meines zukunftigen Lebens in sogenannten poetischen Episteln an. Wahrshaftige es ist schon, daß sich der Mensch um jeden ansdern mehr zu scheeren braucht als um sich; — von sich kann er sagen und verrathen und vermuthen, was er will; über seine Geheimnisse mussen alle Leute das Maul hatten, nur er nicht. Daher hab' ich — kalt gegen die Engherzigkeit eines erbarmlichen Sprodethuns mit den Mysterien eigner Personalien — es geradezu (obne meine gewöhnlichen biographischen Fikzionen) in die Welt hinaus gemalt, wie mein Leben aussehen werde von diesem Jahre an bis zu meinem letten. Die Dichtkunst wie die Tugend verachtet auf dem

Die Dichtkunst wie die Tugend verachtet auf dem Wege zu ihrem Sieg den Untergang personlicher Bershaltniffe und flüchtiger Freuden. Dieses Spiel schadet nicht: indeß in den andern Spielen der Erwachsenen wie in den Spielen der Kinder, die holzernen Trompeten und die Bleisoldaten vergiften und die Wiegenpferde

und Blasrobre gefahrlich erschuttern.

Als ein Doppeltgänger hab' ich in der Konjektural = Biograghie mich selber gesehen und gemalt,
und, wie Moses im Pentateuch, sogar meinen Tod:
Letterer bleibt mir in jedem Fall gewiß; und soute
dieser historische Roman meines Ichs mit einem frühern
Bande beschließen als ich vermuthet hatte: so wurde
mein Kopf das, was er an eignen Konjekturen einbüste, wieder an fremden gewinnen, die D. Gall in
Wich (dem ich das Kranium hiermit legiere) daraus
schöpfen müßte.

Heute ist Fastnacht — und Redoute — und die Larve und das Hungertuch \*) werden zusammen ausge-

<sup>\*)</sup> Gin mit biblifchen Siftorien bemaltes Tuch, bas bie Papiften von ber Faffnacht bis jum Charfreitag aushingen.

hangen und ich konnte mit Recht aufhören; inzwischen ist Morgen Aschermittwoch, und ich habe an einen berühmten Gelehrten dieser Zeit etwas recht auf dieses Werklein Vassendes geschrieben, was ich hier (besonders da dieses Buch mein lettes im Jahrhundert ist) einrücken kann, wovon ich aber wenig mehr weiß, weil ich's nicht kopieret habe. Es wird hier der berühmte Mann aufgesodert, in den florierenden Anzeigern zu sagen, ob ich

wirtlich folgendes an ihn erlaffen habe:

"Der Teufel (glaub' ich geschrieben zu haben) ift los in diefem Jahrhundert und der beil. Geift ebenfalls, mein Berr! Ach eine barte Beit ficht an der Thure, Erdfalle und Lauwinen zugleich! Es werben einige Jahrzebende tommen — benn mehre verträgt bas unsterbliche Berg bes Menschen nicht - worin Chemie und Physit und Geogonie und Philosophie und Politif verschworen den Isis = Ochleier der stillen boben Gottbeit für eine Gestalt felber und die Sfis hinter ibm fur Richts ausgeben werden. Das der Nemefis gehorsame Berg, das bescheidnere frommere Beiten erzogen baben, wird jagen por einer frechen ruchlosen Titanenzeit. worin nur Sandel und Scharffinn gebieten und worin ein geistiges Faustrecht ju Gerichte fist. Die jebige Beit wird pon revoluzionairen Schatten bewohnt, die, wie die homerifden! nicht eber Kraft und Rede haben, als bis fie Blut getrunten. Wol ift die Menfchheit erwacht - ich weiß nicht, ob im Bette oder im Grabe; - aber fie liegt noch wie eine erwedte Leiche, umgefehrt auf dem Unge= ficht und blidt in die Erde."

"Diese moralische Revolution, (eine politische ift mehr die Tochter als Mutter einer moralischen), dieser Uebermuth des Geistes der Zeit geht bis zu den Kritisern herab, die den Dichter vor der Moral warnen und die es lieber haben, daß er, wenn er doch einmal sich mit Stoff befängt, das kleinere Uebel mahle und eher tief in den unsittlichen greise als in den sittlichen. Ihr zerstörten Zerstörer, ihr werdet die Sunder aber nicht die Dichter vermehren; leiden denn diese bei uns so sehr an der moralischen Teleologie? Und wer durch diese ein Prosaifer wird, der wurde es auch durch die unsichtlichste

von der Welt verbleiben wie die Franzosen beweisen. Ift nicht bei den zwei großen griechischen Dichtern, bei Homer, und Sophofles, die Hippofrene ein h. Weihwasser, und ihr Parnas ein Altar der Nemesis und ganz gebauet auf einen

moralischen Sinai?" -

"Inzwischen wird auch diese Beit ihre Sonnenwende Das Menfchenberg verftaubt, aber nie fein Biel. Wie nach den Naturkundigern ein ganges Pflanzen = und Thierreid) fich niederschlagen mußte als Blumenerde und Unterlage für das Menschenreich : so ift die Alche der fcblimmern Beiten das Dungefal; der beffern. - Jeder verbeffere und revolutioniere nur vor allen Dingen ftatt der Zeit fein Ich; bann gibt fich alles, weil die Zeit aus Ichs besteht. Er arbeite und grabe ftill mit feiner Lampe an der Stirn in feinem dunkeln Begirte und Schachte fort, unbefummert um das Auf = und Abraufchen der Baffermerte; und falls Die Rlammen, worein die Grubenlichter die Bergfcmaden fegen, ihn ergriffen: fo mare doch fur die tunftigen Knappen die Luft gefaubert. - Uber wir find alle fo: die Unermeflichfeit des Raumes bewilligen wir den Entwidelungen des Universums gern; hingegen die Unermeflichkeit der Beit schlagen wir ihnen ab, als gehörten nicht beide zusammen. Das taufendiabrige Reich Des MIB foll (verlangen wir) morgen an unscrem Geburttage drauf= fen eben ausgeschifft por der Thure fteben und und gratulie= ren, damit wir auch davon profitieren. "---

Aber, wie gefagt, es ist noch ungewiß, ob ich mich gerade fo an den beruhmten Gelehrten ausgedruckt; denn ich

fchreib' es hier nur aus dem Ropf.

Weimar, am Fastnachttage 1799.

Jean Paul Fr. Richter.

## Erfter Brief an Frau Spezialin \*) Zeitman.

Einladung jum dejeuner dansant - über bas Lefen ber Dabchen.

Poftffript: privilegiertes Teftament fur meine Tochter.

Sie haben jest, Madam, einen hasenbrecher in der hand und zertheilen und vertheilen; das seh' ich aus der Eidexe durch ein langes mitten in der Stube aufgesteltes Erdrohr recht deutlich. Jezt zeigen Sie boshaft mit der Gabel nach dem Berghem'schen Seestuck am himmel und weiden sich an den herunter laufenden Cascadellen. Jezt lachen Sie ges gen den Gasthof zur Eidexe hin und warlich über mich —

— Ich kann nur nicht zugleich ben Tubus und die Feber halten und habe keine herschel'sche Schwester, ber ich die Observazionen diktierte: sonst hatt' ich's gesehen, daß Sie

herrn Spezial mabrend Diefes Briefes meine Betterpros

Phejeiung \*\*) und Ihre sieghafte Bette vorgetragen haben. Meinet wegen! — Ich konnte mich zwar wehren und den Regen — fur Sie ein goldner, fur mich ein Steins

Rubichnappel, ben 22. Jun.

<sup>3) 3</sup>m Burtembergischen und im Reichmarttfleden Ruhschnap= pel, bedeutet Spezial, Superintendent.

<sup>\*\*)</sup> Ich hatte gewettet, wenn es an Sommers :Anfang regnete, "ein Testament für meine Böchter," nämlich für ihre zu machen.

<sup>35.</sup> Band.

regen — zugestehen und fast weg erklaren, da heute Sommers: und auch erst Freitags: Anfang ist und Abends Ihre Seeherrschaft gewiß aufhort; aber hier geb' ich Ihnen den weiblichen Schwabenspiegel in Form eines Testaments, ohne meinen prophetischen Kristalspiegel zu zerschlagen.

Ch' ich weiter vom Schwabenspiegel rede, will ich 3h: nen fagen - weil ich ihn mehr verschenft als verwettet habe - was ich bafur haben muß; ben herrn Spezial und Ihre Tochter und Sie. Ich und der hospitalprediger Stie: fel haben es gestern mit einander überschlagen, daß es gar ju lazarus : mågig ausfahe, wenn wir fonfoderiert nichts weiter jum großen Gremfer Dickenick jufchoffen, als die Suppe; indeß Sie und die übrigen Bundes: und Tifch: genoffen vielleicht mit schweren Proviantschiffen vorführen vor den hafpel des ausladenden Tifchzeugs. Dein - fondern wir geben zusammen an demfelben Morgen ein dejeuner dansant und ein Federwerf bei Sonnenlicht. In Ruh: schnappel muß ein dejeaner dansant ein weißer Rabe und fogar der Name ein Fremdling fein; es ift aber folches ein tangendes Fruhftuck, Dabam, wo man an Sofen Tang, Mufit und gewöhnliches Fruhftuck in Mixturen genießt. Dazu nun invitieren wir, Stiefel und ich, vorzüglich Sie und Ihre lebendige Marietta, ohne welche herr Voit oder Vito ober Beit weber vors noch mittangen fonnte. Das Rrebsleuchten des Feuerwerks ift mehr jum Sang der Berren bestimmt; und wir bitten Gie inftanbig, herrn Beit man zu bereben, zu bezwingen, zu bringen. Oft ftellet man hinter Brautigame, die am Altare nicht Ja fagen wollen, Rufter, die es fur fie fagen: warum postiert man nicht binter Chemanner bergleichen Rufter? - Bahrhaftig, Berr Beitman fodert von der leichten Freude ju viel Freude, vom winzigen bunten sumsenden Rolibri ein Pfund Bettfebern wie von ber ernsten Gans, ober eine pommer'sche Gans, brust, oder Berspannkrafte wie vom Bogel Straus. Der Honigsaugerschwebe und sumse und glanze, und damit gut!

— Welches Kind wird seinen Gugelhopf aus Schnee, mit Ziegelsteinmehl gebraunet, in dem Bratofen backen wollen?

— Rurz, Er soll kommen.

Noch dazu ist am Siebenschläfertage aus guten Eruns den das schönste Wetter für das Fenerwerk und Sie haben ihn sämmtlich recht klug zum Sis, und Kreistag des Pikkenicks erwählt. Meine Gehirnhöhlen sind hier wieder dels phische und weissagen; ja ich wette wieder.

Doch ich that Ihren Willen durch meinen letten; aber in möglichster Kurze — Sedez ist das Format für das Weisberherz — auf das Murmeln einzelner Borte horcht man stätter, als auf einen rauschenden Predigtstrom — diese Pflänzchen muß man nicht mit dem Nil der Hofmeister und Mutter wässen, sondern, wie Aurikel, nur mit einer nassen Burste überstäuben. Zwei Drittel sind aber aus dem Hesperus und den Blumenstücken \*). — Und so sei und bleib' ich

Ihr

#### 36r P! -

N. S. Ich ersuche Sie um Ihre Theemaschine zum dejeaner dansant. Da ich auf Reisen keine Mobeln führe — ju hause nicht einmal — da der Hospitalprediger, der seit lenettens Tode das Frühstück aus einer Untertasse nimmt, so wenig um sich hat als ein Feuerländer: so muß die Feuerwerker, und Tanzgesellschaft uns beiden fast alles leis hen, was wir ihr zu geben denken.

Und das bringt mich auf mein verwettetes Testament. Mas

<sup>\*) 3</sup>m Drud fcnitt ich's naturlich wieber weg.

dam, Sie thaten mir durch den Antrag zu viel Ehre und Berdruß an, einen goldnen Spiegel für eine Tochter zu gies ßen. Ihre Marietta braucht keinen und ist selber einer, und ein zweiter zeigte ihr nur sie selber. Aber auch das abges rechnet, so dient ein solcher, wie den Nürnbergerinnen die äußern am Fenster, blos zum Beschauen und Beurtheilen anderer Leute auf der Gasse. Dazu geht's mit der Büscherfost wie mit der leiblichen: ein gutes Zeichen, behaupten die Aerzte, ist es, wenn man zu Anfang eines Monats durch die Nahrung einige Pfund schwerer wird, am Ende desselben aber sie wieder verliert; gleicherweise hab' ich Lesseninnen, die gerade nach dem Genusse einer Lekture mehr Gewicht hatten, einige Wochen darauf, wenn ich sie wieder wog, so leicht befunden wie zuvor, zum größten Beweist einer sesten Konstituzion.

# Privilegiertes Testament für meine fämmtlichen Tochter.

Ihr konntet, Kinder, in meinen gesunden Tagen wenig von mir prositieren, weil ich als Gelehrter den ganzen Tag auf meinem Leseesel sas und schrieb; so sehr gleicht ein Austor einem Wandelstern, der für Leute, die die Füße auf ihm haben, eine sumpfige dunkle Erde ist, indeß er sich um ferne Planetenleser als ein leuchtender Stern bewegt. Daher hab' ich hier auf der Sterbematraße meinen lezten Willen, der euer erster werden soll und kann, zumal da ihr mir jezt schwerlich widersprecht, weil ihr wohl wisset, daß mein schwertes Gehdr euch nicht bis ins Grab hinunter hort.

Solltet ihr euch jest zusammenfegen und ausmachen

wollen, welcher Schwester von euch der satrische Bater unster den allgemeinsten Testamentversügungen einen Hornissenstich verstehen wollen, ob dem guten Suschen, oder Franzelinen, oder Samuelinen, oder Fidessen, oder Raphaelen und Emanuelen; so erwägt doch um Gottes Willen, ihr Kinder, daß ihr noch gar nicht eristiert und daß es nur an mir selber liegt, wenn ich mir euch nicht so denke, wie ich euch haben will. Testator und Erben gelten schon im rosmischen Recht sur Eine Person: wie viel mehr, wenn sie sammtlich noch unter Einer Gehirnschale hausen.

Ich verordne demnach — aber muthet einem Mensichen, der sein Testament macht, keine größere Ordnung zu, als in eueren Briefen regiert — zuerst, daß ihr euerer Mutster nachschlagt und kunftig glaubt, es gebe kein Kunstwerk, welches dem Genie und Geschmack einer Frau mehr Ehre macht, und woran sie täglich bessern und polieren soll, als ihre — Tochter. Dem Bater sehlt die Zeit, weil er den ganzen Tag kleinere Kunstwerke befeilt, z. B. Testamente sür Tochter.

Ich verordne ferner, daß ihr langsam und leise so wol geht (besonders an difentlichen Orten, wo nur eine Berlegene läuft) als sprecht, weil für Madchen und harmonikas nur Abagios passen. Auch das homerische Gelächter musstert aus, weil ein starkes oder langes einen schonen Kopf nicht nur verunstaltet, sondern wirklich berauscht; jede heftige Regung muß euer Geschlecht, weil es immer mäßig ist und weil sein dunnes ofzillierendes Nervenspinnenz gewebe leicht mit allen Fäden schwankt, überfüllen und übers mannen. Das Messer der Kultur, das uns den besten Birstensaft abschröpft, schneidet euere berstende Nelkenknospe blos zur einer herrlichen Entsaltung auf.

Denft ewig an bas Bort, mas euer Bater auf feinem

Sterbelager sagte: Die unschuldigste Liebkosung kann burch Wiederholung eine schuldige werden. Es ist mein testamentslicher Wille, daß ihr in Einer Viertelstunde nicht mehr als Einen Ruß annehmet, der aber keine lang sein darf. Ihr wisset nicht, wie mein Geschlecht, das der sonderbare Abstich euerer ersten Liebe voll Nein's mit der spätern voll Ja's ganz bestürzt, aus Einfalt entweder zu kalt wird oder zu warm. Trauet euerem Herzen, aber nie eueren siechen Nerzwen; ach, bei den schönsten edelsten Gesühlen ging es mans cher Stiesschwester von euch aus Mangel an Festigkeit des Willens und der Gesundheit wie den Merikanern, die sich, weil sie nur weiches Gold und kein Eisen hatten, von den Spaniern mußten erobern lassen.

Werft jeden schonen Geist und schonen Korper (ber hausig in Offiziers : Unisorm einher geht), jumal wenn beis de Moitisten sind und Gin Stud ausmachen, aus bem Sause, worin ihr Tochter habt. Zehn Nomane sind nicht so schlimm, als Ein Nomanenschreiber. Biographen aber tonnen fommen.

Ferner will und verordn' ich, daß ihr nach meinem Lobe Grunde annehmt.

In meinen gesunden Tagen nahmet ihr alles, sogar gute Worte lieber an. Ueberhaupt andert eine Frau ihre Meinungen schwerer als ein Mann, weil jene sie auf Gessühle und auf Anschauung bauet, dieser sie mehr auf Schlusse und oft auf fremde Worte; und weil die mannlichen Sage dfters nur Bahlkinder, die weiblichen aber eigene sind. Euere sind lebendige Empsindungen, die keinen Schlussen weichen, sondern die nur der Zeit, oder wenn es in der kurzesten sein soll, einer andern lebendigen zurücken. Dabei habt ihr eine eigne Gabe, euere vorigen Empsindungen über die regierende zu vergessen, wodurch ihr ein schones Gefühl

euerer Unfehlbarfeit und Unveränderlichkeit erbeutet; so wie ich Leute mit schwachem Gedächtniß kannte, die letteres nies mals innen wurden, blos weil sie die Fälle nicht behalten konnten, worin sie etwas nicht behalten hatten. —

himmlische Rinder, Die vorige testamentarische Berfus gung muß ich in einem Rodigil repetieren, fo wichtig und schwierig erscheint fie mir. Freilich nahmet ihr gern Grunde an, wenn ihr euch - welches nur euere Bater vermogen - wie ein musivisches Gemalbe durchschneiden und fo verdoppeln und euch ale eine Zwilling, ober Milche schwester eueres 3che vor euch hinstellen und beschauen tonn. tet; - aber ihr konnt's ja nicht. Ihr lefet alle Bergen, ausgenommen euer lefendes. Und boch muß man, was ihr nicht thut, burchaus, um sich zu heilen ober zu erhalten, fich oft recht hart und burchgreifend befragen: "Bas verlangst bu eigentlich", ba juweilen gehn Gefühle fich wie Rinder hinter einander verstecken und das lette will nicht reben. - Dur Gin Beispiel, ihr Guten! Wiffet ihr feines, daß ein recht gutes Dadochen berfließend und berauscht (und berauschend) an Mond und Sternenhimmel und Landschafe ten immerfort hing, ausgenommen in ber - Che? - Warlich, ich weiß wie es ist und verarge wenig; aber bas fei mir erlaubt, ihr Berg mit dem Johannis in Duffeldorff \*) ju vergleichen. Sonft hing in ber Gallerie eine hubsche wafferfarbige Landschaft ohne viel Auffehen. wollte ber Inspettor und Mgire biefes orbis pictus einmal an bem Stude pugen und reiben, als auf einmal ber Mermel eines zweiten Gemalbes borunter vorfam - er schabte weiter und endlich fprang aus ber Landschaft ber gange dlfarbige Johannis hervor, ber fich eben fo beruhmt gemacht. Burs

<sup>\*)</sup> Stollbergs Reifen ic., ir Sh.

de man aber nicht oft, wenn man die Claude Lorraine's in manchem weiblichen Bergen naber prufte und endlich wegescheuerte, unter der schonen Natur einen schonen Johannis antreffen, — ober einen schonen hans, ober Jean, ober Jak? Sprecht, ihr Guten! —

Auch ist es mein letter Wille, daß ihr Freundinnen nicht so schwer vergebt und Freunden nicht so leicht. Bei diesen-sichert euch (wie uns) nichts so gut vor Beleidigungen, als die Gewißheit, daß sie nicht verziehen werden. Nie lege bei der Berschnung mit der Freundin blos die Zeit euere und ihre Sande zusammen, sondern der Orang und die Ruhnheit; nicht annahernd und zufällig, sondern im Sturm und weinend und auf einmal: sonst tragt ihr in die Erwärmung die zu lange Erkältung hinüber.

Sprecht kein Wort von Politik; man welß recht gut, mit welchem fremben Kalbe ihr pflugt oder um welches goldne ihr tanzt. Gleich den Bischofen flichet das Blut der Kriege; ungleich den Mucken, wovon nur die Weichen es saugen. Wenn ihr wisset, daß Frankreich frei geworden, so ift's genug und mehr als ich selber weiß.

Es ängstigt euren Bater in der letzten Stunde, daß er durch seine schönen Werke euch ein Lebens Arkadien in den Ropf seine schönen Berke euch ein Lebens Arkadien in den Ropf seine helsen, das keine Ruche, keine Kinderstube und keinen Waschtag hat, sondern nur einen herrlichen himmel und einen wohlgestalteten Schäfer darunter, der so lange kniet, bis ihm die Haare ausfallen. Testator kann nichts dafür, wenn ihr poetische Blumen, wie Fiederkranke die Blumen des Bettvorhangs, zu lebenden gehenden Wesen macht. Ihr klaget über die mechanischen Arbeiten eures Geschlechts, ohne hin zu sehen, daß meines eben so viele unter schönern Namen hat. Sine Gerichtstube sind ich vom Waschhause, eine Expedizionstube von der Ruche, oder

die Schusstube von der Kinderstube in nichts verschieden, als darin, daß ihr's besser habt, da in unsern Raspelhäusern der Ropf, in euren nur die Hände an den Arbeits. Eisenring befestigt sind. Denn falls euer Geist nur den Körper am Nährahmen oder Feuerheerde zurück lässet, wer hindert jesnen, vom Dache eines Lustschlosses zum andern, vom Gipssel eines Daphnischen Haines zum andern zu hüpsen und endlich in herrliche elysäische Felder niederzusallen? — Und wurd' euch nicht der Lebens. Mai mit dem jungfräulichen far niente, voll geselliger Freuden und schöner Träume besschieden, indes wir unsern Lenz in Schusstuben, Hörsälen, im Clinico, relatorio, repetitorio, stylistico gebückt verackern und versäen mußten, und lustwandeltet ihr nicht auf den blumigen Rainen, indeß wir darinnen in den schwarzen Furchen mit Pflug und Egge handthierten? —

Ein Chepaar beschreibe seine Lebenbahn gleich ber Sonne und bem Neumond, die mit einander auf und weister gehen! Denn wiewol der Phobus glanzt und brennt, und Luna der Belt nur eine unscheinbare Seite zukehrt (ihrem Phobus aber die helle), so zieht sie doch stärker an wie er und reget die Basser und bestimmt das Wetter und den Wachsthum und die Fruchtbarkeit. — Ungern hab' ich in diesem Gleichniß uns Manner zu Phobis erhoben.

Da ich jest als Testierender bald auf meinem Kopfstissen untergehe und boch mein privilegiertes Testament vorsher schließen muß, und da ich wegen der zuströmenden Masterie nirgends weiß, wo ich aushören soll: so muß ich übers all aushören können, also auch hier. Freilich noch tausend testamentarische Berfügungen hätt' ich zu machen — ich könnte noch verordnen: slieht reichen und gesetzgebenden Anzug, wenn ihr nicht euer Geschlecht zur Essigmutter des haßes machen und von ihm die Tabakbaize der Berläums

bung erhalten wollet — trennt euere Tochter von den Dias logen bes Gefindes, die ihnen wenigstens wie die Rletten auf Spaziergangen im Nachsommer die Dube machen fie vom Rodfaume abzugupfen - fprecht mit Freundinnen fo, als wenn euch ein Mann guborte, und mit einem Jungling fo, als ftanden die Freundinnen babei - erscheinet mit einer gangen neuen Rleidung nie guerft an einem dffentlis den Ort, weil die Berlegenheit ober bas Gefühl einer neuen ben Schein bes Stolzes annimmt - haltet eueren Rorper fur einen Beiligenleib in einem Glastaften, fur einen Theil eucrer Seele und Tugend, und euch fur Schminkbohnen, an benen Schaale und Rern jugleich foftlich find, inbeg wir gleich ben fogenannten Saubohnen nur mit bem nahrbaften Rern in Sopf und Schuffel taugen - fcweigt nicht immer unter mannlichen Gefprachen und sprecht nicht ewig unter weiblichen - lobt und tadelt uns nicht feurig lernt von euerer Mutter durch Festigkeit regieren über euere Leute, u. f. m. - - wie gesagt, bas alles und weit mehr konnt' ich testamentarisch verfügen; aber ich wurde nicht fertig und bas Testament langer als bas alte und neue. Dies fes gelte, wie jedes romifche, fur ein Gefes; - und fo lebt fo froh bahin, wie ich von bannen fahre.

Mittelfpiz, den 21. Marg.

Jean Paul Fr. Richter.

Bierliches Robigil.

Nehmt Grunde an, ihr Gold : Rinder!

Actum ut supra.

## Zweiter Brief an Marietta Zeitman.

Der Stumme mit ben Blumen. — Der eiferne Blumengarten.

Poftffript:' Buna am Zage.

R., b. 23. Jun.

Die Rose, die sonst die Parole des Schweigens ist, hat der arme stumme Florist\*) als eine Stummenglocke in der Hand; er will wie die sultanischen Stummen etwas haben mit seiner Blumensprache; — und ich auch, liebe Marietta. Zuerst soll er vor Ihnen das ganze Blumenkorchen umsstürzen und ausschütten, damit der Bodensaß, mein Nachtstück, heraus salle. Alles das wird Ihnen geschenkt, weil Sie Berse machen; das Nachtstück, damit sie es darein bringen und einrahmen; und den Junius Flor, weil ich Ihnen, wenn ich die Académie des Jeux Floraux wäre, statt der weichen Biolen und Ringelblumen harte von gutem Silber geben müßte. Und ich glaube, ich thäte dann besser. Die Mädchen sämmtlich lieben an Blumen mehr die Farsben, wir die Duste; und für Sie sind alle Blumen Bergismeinnicht und jede Flora eine seidene. Sätt' ich das

<sup>\*)</sup> Ein ftummer armer Knabe, ber feine Bitte um Gefb in eis nen handel mit Blumen einkleibete.

Geld, ich ließe mir welsche und lionische Floristen statt der Gartner kommen, und für Gartenfreundinnen einen ordentslichen hesperidengarten aus Drath und Floretseide pflanszen. Welch' eine Idee! Sie verdient noch drei Blicke. D, sehen Sie nur wenigstens zur Gartenthüre hinein auf mein Rosenparterre aus hollundermart — nicht nur sie als Blumengottin in Seide, sondern auch alle ihre Landeskinzder — ein perennierender floreal mitten im häßlichen brumaire — die Blumen ganz verschiedener Jahreszeiten, wie in einem deutschen Gedicht, neben einander gedeihend — herbarisieren Sie weiter, so kann ich Ihnen einen Prince Paul\*) aus Papier präsentieren und anstecken, indeß im Boucket um den Prince noch ein gläserner Mark Aurel, ein porzellaner Agathon und ein Ovid aus Federn gebunz den sind. — —

Aber nun will ich wieder mein Stummer werden, zus mal da ich nichts so Blühendes, wie er, zu geben habe; und wahrhaftig, man follte jest mehr die redenden als die stummen Teufel aus den Menschen austreiben. — Apropos! Das Gremser Feuerwerf und tanzende Frühstück bleibt ein unbewegliches Fest; und ich habe hier blos so viel für Sie gethan und geschrieben, damit Sie der Frau Spezialin zus reden, dem hrn. Spezial zuzureden. Es muß sein. Ich und der Prediger wollen uns nicht umsonst in Kosten gez seth haben. Addio! Das Nachtstück hier wird Ihr weiz ches herz mehr befriedigen, als das scherzende Blumenstück. —

J. P.

<sup>\*)</sup> So nennen die Blumisten die doppelte rothe hnazinthe; die übrigen Namen sind auch Spazinthen. Delany macht aus Papier Blumen, Schäfer umgekehrt aus Blumen Papier.

### Quna am Lage\*)

Mit erbenfarbiger erloschner Gestalt und mit langen Seufzern zog Luna auf ihrem Wagen nahe vor des blubenden Apollo's Feuerradern durch den Himmel, und schauete immer gegen das warme lachende Antlig ihres Bruders zurruck, um ihn zu lieben und sich zu trosten; denn ihr theus erer Endymion wurd' ihr vom Tage genommen, die Fesseln seines unsterblichen Schlummers banden ihn in seiner Hohle sest und die Liebende schummers banden ihn in seiner Hohle umsonst, wo sie unter dem Mantel der Nacht zum blubens den Träumer herunter sank und ihn sußzitternd anschauete und sich immer bebender niederbog und endlich von den ewis gen Rosenknospen seiner jungen Lippen mit einem eiligen Ruße entsloh.

"O siche, mein Bruder (sprach sie zu Phobus, ihr zarstes Weh verkleidend) wie mir alle meine Biolen drunten ihren Duft versagen und ihn erst hauchen, wenn ich vorsüber bin. Dir aber diffnen so viele tausend Blumen ihr herz!"

Recht beklommen schauete sie nun über die heiße matte Erde voll Rauchsäulen und sterbender Schatten hin; da ers blickte sie zwei Liebende auf ihr, die sie nie unter ihrem nächtlichen Wagen gefunden. Sie waren immer vom Argus des Tages begleitet; — niemals hatten sie neben eins ander auf die Nachtigall gehorcht und zum Lächeln der Sterene aufgeblickt und dann süßer alles wieder versoren und nur einander gefunden; — blos unter den harten Tonarten

<sup>\*)</sup> Wenigen Leserinnen wird erft die Note zu sagen brauchen, daß der Neumond mit der Sonne aufgehe; daß er fie und verfinstere, wenn er fich vor fie ftellt, und daß, wenn er fie ganz verbedt, die Nachtigallen schlagen, die Blumen zufallen, der Benuestern mitten am himmel erscheine, u. s. w.

der gellenden Welt vernahmen fie die Lautensaiten der Lies be; — und blode, wie Luna, und liebes schonend verlangs ten die zarten Herzen vom Tage nur ein kurzes Wiederses hen, und keinen Handebruck und nicht den ersten Ruß.

Die bleiche vom Bruder bewachte Luna fühlte die welschen Schmerzen und Wunsche der fremden Liebe in der eigenen Brust. O, von der Liebe wird die Liebe vergeben und geehrt! "Geliebter Bruder, sagte sie bittend, schaue nach Delos hinab auf deine blühenden Geliebten, auf deine Sons nenblume, auf deinen Lorbeer und auf die Hnazinthe und die Ippresse und die Bypresse und die Breihrauchstaude, wie sie dursten und sich beugen! — Und sprenge auf die heißen Zweige einen labenden Tropfen Thau! — Lasse mich, du lieber, den Mantel der Nacht über deine feuerschnaubenden Rosse schlagen."

"Berhulle ein wenig die Rlammen!" fagt' er willig, weil er in den geheimern Bunsch des Schwester: Bergens eindrang. Dun fiel bie erfrischende furgefte Racht wie ein Abendregen auf die Erbe und auf das liebende Paar! Bie ftauntet ihr Glucklichen, ale die freischenden Ranarienvogel stockten und die Lerchen schmetternd hoher aufflogen - und die Nachtviolen aufgingen und die fußen Abendopfer brache ten - und als auf der tief behangnen Erde voll liebender Einsamfeit nichts mehr leuchtete als die Bulfane, beren schmutige Wolfenfaulen ju Feuerfaulen anglommen und gegen die Sternbilder aufbrannten - und als Philomele in ben ichläfrigen Bluten erwachte und aus ber überfüllten Bruft melodifch ftohnte und in icone Rlagen bahin floß - aber ihr ftauntet nur furg, und das Berg mandte fich jum Bergen und bas Auge jum Auge. - D, ihr Geligen! Ameifelnd, und doch glubend, jagend, und boch icon thranen : trunten wie die Blumen um euch, die die kleine Racht bethauet, blickt ihr euch an und scheuet eilend die Flucht bes schonen Dunkels und doch zogernd die erste Ruhnheit des Handebrucks. — Aber die schuldlosen Herzen so gefangen und betäubt von der freudigen Finsterniß, wie die Bienen um sie von dem nächtlich zufallenden Tulpen Rerker, vers gaßen die erste Ruhnheit und sanken überwältigt mit der süßern an einander und kußten sich und ruhten auf dem Ruß und vernahmen nur noch wie ein fernes Scho die Nachtigall, und die Diamanten auf dem geliebten Herzen singen zu leuchten an, gleichsam als gaben sie nicht blos den eingesognen Glanz der Sonne, sondern auch der Freude zurück.

Da glanzte Lunens Auge vom Schmachten feucht und sie suchte schnell und fuhn auf der traumerisch erleuchteten Erde Endymions Sohle. Sie fand ben Latmus, Berg und den Geliebten, und mache Johannismurmchen fpielten in der Grotte um feine Rosenwangen. Erfdrocken und ber Thras nen unbewußt blickte fie fich um, da fah fie die Benus lae delnd meben ihrem Bruder fteben. Gie errothete und rif den Schleier ber Racht von den Flammen der Roffe meg, und der Lag fant wieder mit feinem weiten Glang über die gange Erde. Und bie Liebenden drunten machten auf wie an einem Morgen, aber die Morgenrothe ftand blos auf ibe ren Bangen; und fie ichaueten felig die helle, jungendache und singende Erde an und ben Glang ihres Thaues in ben aufgerichteten frifchen Blumen. Luna aber blieb vom Gebe nen trage hinter bem rafchen Jungling jurud und immer weiter gurud, bis die Racht fie übereilte: bann mard auch die Blode wieder felig.

## Dritter Brief an D. Biftor.

Sirafenbettler und Strafen — meine neuen Bekanntschaften — hut: Orben — heutige Achtung für bas Alter — Gemeins wesen von Auhschnappel — nähere Berichte vom Gremser Videnick.

Poftfeript: Bittichrift an bie beutsche Outs Union.

R., b. 24. 3un.

Du mußt, Lieber, nun meinen Brief aus Ueberlingen has ben. Jest bin ich schon in Ruhschnappel, und kenne ba so viele Leute, daß ich einige Wochen bleiben kann.

Entfetlicher Schmerz, ber einen fürstlichen Straßenbamm verschlingt wie Sand ben Rhein, gibt mir immer bie hoffnung, baß ich einer Reichstadt ober einem Reiche vorstädtchen, wie Ruhschnappel, zufahre; ein elender Weg, ich meine bas, was barauf liegt, ist die beste Losung und Fahre te der freien Reich Deterlein; das zweite Kennzeichen ist auch eines, daß nämlich zur freien Reichstadt nicht, wie zu judischen Freistädten, die Wege leicht und gerade laufen, sondern wie zu Lusthäusern schon gebogen.

Paullini, ber eine Teleologie bes Kothes schrieb, hans belte nicht gut, baß er nicht zu ben Ruhschnapplern zog, bie ber Schwalbe gleichen, welche ben Sommerschlaf in trocks nem verbringt, und ben Winterschlaf in feuchtem. — Aber hatt' ich auch meinen Durchgang burch bas rothe ober schwarze Meer im Schlafe gemacht: so hatte mir boch ein dritter Reichanzeiger einer Reichstadt aus ihm und bem Traume geholfen, bas Bettelvolf.

Du fannst es nicht zählen, weil es, ungleich dem judisschen, eben unter der Zählung wächst. Ich debütierte in einer Benefizsomödie für Arme mit der Forcerolle und gab und gab. Meiners muß von der Schweiz aus hier durch gegangen sein, weil er bemerkt, daß nirgends mehr Gelder liegen als in Despotien — und folglich in Freistaaten und gar Freistaatlein kein anderer heller als den Bettler kriegen. Wahrhaftig, wie eine Bilderbibel die Bibel für Arme, und Plinius die Bibliothek für Arme heißet: so ist eine solche Stadt die Judengasse für Arme.

Es begegnete mir icon in andern biographischen Stad. ten und fo in diefer, daß ich in der Ferne noch auf den Schachfelbern ihrer Dacher die poetische Illuminazion leuche ten fah, die nachher, wenn ich burche Thor bin, Lampe nach Lampe erlifcht. 3ch flieg im Gafthof jur Gibere ab, weil Siebenfas, wie bu aus bem letten Rapitel meiner Blus menftude weißt, hier die letten Schmerzen oder ben Dache winter feiner Bergangenheit gefunden hat. 3ch ging for gleich jum Schulrath Stiefel, an beffen Fenfter (Die Schul wohnung ift bem Gafthofe gegen über) ich fcon eine Stunde lang eine Amazone mit einem breiedigen Sute unbeweglich fteben und guden fab. 3ch fand ibn feurig in feinem Redaktorat bes Gotterbotens deutscher Programme figgend und taub und blind gegen die druckende Ginsamfeit feiner Bohnung, Die Amazone war blos fein hut, ben er auf ben Saubentopf Lenettens abgelegt. Er warf mir bald einen Schniger in meinen Palingenefien vor: "er fei amar, fagt' er, noch Rettor, aber jest auch Sofpitalpredis

ger bagu - was ich gefälligst in einer neuen Auflage for: Bon folden historifden Unrichtigfeiten rigieren mochte. wimmelten überhaupt die Blumenftucke, fo bag man fie mehr fur ein Bert ber Phantafie als des historischen Fleis Bes halten follte; und er habe einmal in den litterarischen Anzeiger einen kleinen Anzeiger bavon inferieren wollen." tleberhaupt wird er jest fuhner und greift aus. Autoren, Die lange Rezensenten gewesen, hangt immer etwas Ente scheibendes und Grobes an; und ob fie gleich als die Abfonderungmerfzeuge des gelehrten Rorpers nur das Bers borbne einfaugen und ausführen follen, fo erftarten fie boch am Ende fo, daß fie fich auch ans Gute machen. bu Suhner (es ift derfelbe Fall) mit Gierschalen futterft, bie du ju groß gelassen, so lernen sie baran julest nach vollen Giern hacken.

Er erbot sich, mich mit den Gelehrten von Ruhschnaps pel bekannt zu machen, und wollte auf den Abend diese Landmannschaft zu sich invitieren. Nun will ich lieber ein Irrenhaus beschauen — ich blättere da viel weiter in der menschlichen Natur — als ein gelehrtes Ruhschnappel. In Fächern, wo der Autor den Menschen ins Spielzieht (z. B. in der Philosophie, Dichtkunst, Walerei; und da nur im Falle der Genialität) klopf ich gern beim Menschen an; aber in andern, die mit dem Autor ohne den Menschen aussker in andern, die mit dem Autor ohne den Menschen ausskemmen (z. B. in der Sprachs, Rechts, Meßs und Altersthumkunde): da jag' ich nur dem Autor nach, d. h. dem Buch.

Allerdings kann man einen Gelehrten auffuchen — wie ich wirklich den Spezial Zeitman, — aber dazu muß er eine Tochter haben, die man sehen will; bei einem ehrlosen ist nichts zu machen. "It Zeitman glücklich in der Ehe (fragt' ich)?" — "Nach Wunsch." — Studieren Sohne

von ihm in Tubingen oder sonst?"— "Er hat gar teine" "Also ohne Kinder? ber arme Mann!"— "Eine einzige Tochter."— "Geht sie schon in Ihre Schule?" "Sie ist schon heraus und majorenn, sie ist die Sappho von Kuhschnappel."— "Das ist wenig und gleichgultig, aber haften Sie mir dafür, daß ich am Superintendenten einen Mann antresse, mit dem ein wissenschaftlicher Diffurs zu haben ist? Sonst bleib ich lieber in der Sidere." Stiesel haftete mir dafür.

She wir gingen, mußt' er mir seine Wirthschaft und (ju seiner Berwunderurg) Lenettens abgepfluckten Nache flor zeigen, sogar ihren Kleiderschrant, (für mich ein Univ versitätgebäude). Wir sind beide einig, daß ein Schleier, ein Shawl, besonders ein Altagkleid eine liebe Person, wenn sie lebt, reizender, und wenn sie schläft, trauriger und heißer in unsere Seele male als ein ganzes Briefger wölbe von ihrer Hand und ein Bildersaal von ihrem Gesicht.

Aber nun wollt ich nicht aufhören. Ich weiß nicht, was der Hospitalprediger wird gedacht haben, daß er mit mir überall hinlaufen mußte, durch alle wie englische Alleen frumgepflanzten Gassen — in alle Delgärten, wo unser Siebentäs in seinem Stande der Erniedrigung die Ges burtschmerzen seiner trostenden Zukunft erduldet und vers bissen hat. — Aber da ich alles besah, sein enges Stübschen beim Frisor Merbiger — das engere Schlaftams merchen, worein nicht zwei Ranariens Heckasten zu stellen wären — und vom Weiten den grünenden Nabenstein und des Heimlichers Haus — und in der Nahe seinen Grabsstein auf seiner letzten, aber zum Glück noch leeren Diogeness Tonne des Lebens, und den bunten Bettshimmel auf der letzten Bettlade, worin die mude Lenette

mit geschlossen Augen liegt, die nicht mehr wie sonst, am funftigen Morgen jum Beinen aufgehen: da druckte die Birklichkeit mit der Inkuben, Tage hart und tief auf meine Brust herein; die Dornen der Leiden, die in der spielenden Dichtkunst weich und biegsam grunen, werden in der reisenden Gegenwart stechend, starr und schwarz. Sehen so stellen die von der Poesie der Erinnerung beschienenen Jugendörter wieder die Schrecklarven der versschwerzten Wirklichkeit vor das physische Auge. Aber ich leid' es nicht lange; die Dichtkunst macht mir bald wieder ihre dunkle Kammer auf, worin (wie in der optisschen) die zerbrochene halbbedeckte Sonne sich zur ganzen hellen Scheibe rundet.

Bir gingen fpat ju Stiefels Borgefegten und Pries fter Johannes, jum Spezial. Laucre nicht auf ellenlange Schilderungen! Rurg ber Mann mar erstarft meniger burch Speisen als Jahre und fein innerer Densch fam mit einer angewachsenen Rrone auf die Belt, worauf er noch eine fonsefrierte feste : er mar physisch und moralisch und geistig ein wenig aufgeblasen. Aber ich und bu vers geben leicht den Stolg, besonders einem armen Schelm : und das ift der Spezial. Wie die Gemeinden, blos um fich bas Almofen ju erfparen; gewohnlich ben armften im Dorf jum hirten erlefen, eben fo erfiesen fie auch ben Seelenhirten. Der Lutheraner fann biefen Rirchen, Spars lampen taum Del genug entziehen, um feine Unterfcheis bunglehre im Gegenfat der fetten Monche recht ins Licht ju fegen, die im Tempel bas Del nicht als Docht fondern als Culen faufen; wenn nicht gar ber Lutheraner ben Ratholiten burch die Befolgung eines von diefem nur aufgeftellten und nie erfüllten Status beichamen will , baf ein Geiftlicher nichts haben foll.

Beitman ging mit ber Beit fort bis gu Rabeners Beit; aber bis ju mir ging nur Frau und Rind. Beide famen in fein Mufeum. Die berausplagende Mutter ift ein gutmeinendes Befen, aber ihre Bergthure ift labm und geht nicht - ju. Die Tochter Marietta ift fur eine Ruhichnapplerin ju tubn, fpricht mit icharfem Afgent und feurig und schnell, aber ebel und fart. 3ch las eie nen Bogen Berfe von ihr, fann aber unter bem Lefen blos auf eine Milberung bes Urtheils. Gie ober uberhaupt ein weibliches Berg lebt poctifcher als es ichreibt; Beiber find mehr bagu geboren, Runftwerte gu fein als Runftler. In Madchen, diefen Menfchen : Rofen feh' ich Gedichte oft fur Schlafapfel an, die an ihnen wie an Rofen nur burch eingespundete frembe Gier ausschwels len; Rofenblatter find inimer lieblicher als Rofenapfel. Die Madden trinten Baffer und tunten barein, ihr Phobus zieht Baffer und verbleibt im Baffermann. Mein in ber Che entweicht diefe holde Liebhaberei, wie die Sonnenblume nur in ber Jugend fich nach Phobus breht. Ich nie ift eine Schriftstellerin nur halb fo gludlich wie ein Schriftsteller, g. B. ich! Gleiche wol laffe ich immerbin in der Che die übrigen Bande drucken; eine hausliche Sausfrau macht fich, fo weit fie fann, alles felber, ben Ropfput, ben Angug, bas Barn, und folglich auch die - Mafulatur; und dabei ertheilt fie noch dem Papiere, wie Topfer ben Schuffeln, burch poetische Blumen und Berfe einen afthetischen Berth für Liebhaber , außer bem hauslichen. -

Aber was will ich? Marietta ift gut; und damit gut! — Inwischen gingen wir fort und am andern Tage kamen 12 Lazari, die den Armeneid vor mir als dem Almosenierer prastierten; und ich gab ihnen recht. Ich hatte vorher die Armenbuchse — die du in jedem deutsichen Wirthshause mit ihrem ermahnenden Rezepte detur ad pixydem antrifft — besehen und es bedacht, daß vielleicht unter tausend Passagieren kein einziger einen Oreier in diese Bettel. Stimmrige schiebe; und fand also das personliche Terminieren der Interessenten vernünftig, weil sie Fürsten gleichen, die in gewissen Stadten ihre Steuern nur erheben, wenn sie in Person erscheinen.

Aber mas fagft bu, als man mich um 10 Uhr felber zu ben Terminiften fchlug? - Der Grofweibel fchickte ben bekannten Landschreiber Borftel ju mir und ließ mir fagen, wenn ich einige Bochen bier ju bleiben gebachte, fo mußt' ich zwei Burgen und einen Revers ftellen, ich dem hofpital jum h. Judas, das fremde Siechlinge verpflegt, nicht zur Laft fallen wollte, falls ich erfrankte. 3ch ichrieb baruber an ben Sofpitalprediger. Erft Dache mittags fam er ju mir mit ber Nachricht, er und ein junger Raufmannfohn, ber mich in Leipzig geschen und gelefen, hatten fich mit einander fur mich ju Pfanbern eingesett. Der reiche Bater bes lettern, Posharbt, wollt' es anfangs nicht jugeben, "man weiß nicht, wer feine Buhner und feine Ganfe find" fagt' er; aber bie Mutter überredete ben Mann, und glich wie mehr Beis ber, ben Sternen, Die nicht nothigen, aber lenten. (Astra inclinant, non necessitant).

Der junge Beit (so heißet mein zweiter Burge), ließ mich durch Stiefel zu seinem Klub abholen. Ich kannt' ihn in Leipzig als einen gutmuthigen geschickten Menschen, der seinem Handlunghaus die ganze italienische Korrespondenz besorgte; nur hat er den Fehler, daß er ein Narr ist — in kleinen Punkten; so schmolz er z. B. den trivialen Beitnamen in Voit oder Vito um.

Stiefel führte mich in ein Saus mit einem Beinfrang, beffen parafitifche Pflange gern ber Lorbeerfrang ift; halb Ruhichnappel faß barin, in Schopffnechte verwandelt, fich im Safen theerend. Und boch mar's das Poshardt'iche Saus. Der Reichort hat namlich eine Gebirgfette ober boch ein Dockengelander von Beinbergen um fich ber, wird aber vom Bein, weil er elend ift, nicht so viel ins Ausland los als zu einem warmen Umschlag um den Dagen gehort. Daher fondert fich der Reichort in zwei Partheien, Die eine besteht aus Beingaften und bie andere aus bem Beintufer, ber jenem einschenft. Sat dieser vergapft: fo wird er aus dem Rufer ein Gaft und irgend ein Gaft ein Rufer. Und burch diefes Alternieren - weil jede Gaffe die absorbierende Erbart ber andern wird - fest ber Martiflecten bas gange Produkt im vortheilhaften Aftivhandel an fich fetber ab und fein Tropfe fommt um oder bleibt ba. -Du fiehst, ich fuhre Dich ins leibhafte Ueberlingen urud.

Wir wurden in Beits Stube gebracht, worin nies mand war als eine große Frau mit mannlich, gebogner Nase, und mit freundlichen aber scharfen Augen, Bitos Rutter, die den Sesseln die Konservazion, Kappen abzog und dem Gips, Personale den rothstornen Staubmantel. Sie empsieng uns mit einer in Ruhschnappel ungewöhnslichen Freiheit von Berwirrung und mit Ruhe und Heresschaft über sich. Endlich kam der Klub und der Sohn die Treppe herauf.

Die hereinbrechende Truppe war modisch geschoren wie eine Auppel Schooshunde, ob wol eben am Gliebe, das an diesen haarig bleibet, am Kopfe, der eine à la Tite, der andere à la Aloidiade, der dritte à la Cara-

calla. Sie verbogen fich modisch, b. h. sie traten fteils recht bicht por bie Mutter und nickten por ihr mit bem Ropfe, als wenn fie etwas bejahten. Blos ber bewegliche Sohn fußte ihr die Sand. Gin Berner, der Statthalter von Sabsburg \*), seste nach feinem Anicke an die Frau ben hut wieder auf, und als diefe fortging, thaten's Die andern mit ihrem nach. Da die gutige Mutter, die ihren Saufnamen Benigna verdient, ber Truppe Raffe. tiers und Erbichenfen und Rathfellner und Ergfüchens meifter und Ruttermarschalle und Ochweizerbacker jufchickte - namlich die Attribute ober Gaben Diefer Leute: - fo ift mir der tolle Gedante ju paffieren, daß ich die infulierte Affamblee fur Juden nahm, die fich bedecken, wenn fle fich nabren. Benigna gieng juweilen burche Bimmer; bann opferte die Gefellichaft wieder mit entblogtem Saupt, und zwar den Alten gleich, Die fich nur vor zwei Gotte beiten unter bem Opfern enthallen, vor dem honor und bem Saturn (ber Beit, die fogar an die Saare bas Stalpiermeffer fest ).

Ich fand die Charade so langweilig wie Du jest, bis ein neues Mitglied der But. Gilde dazu kam, — indem es erst auf der Stelle dazu erhoben wurde — namlich herr Bito selber. Es ist so: die jungen Leute, (einige von der Meffreiheit großer Stadte verzogen, and dere von ihr angelockt) fanden es für ihren Kopf zu klein und für den hut zu nachtheilig, diesen immer abzuziehen; sie thaten sich daher nach dem Muster eines frühern im

<sup>\*)</sup> So heißet im außern Stande zu Bern, der den großen und kleinen Rath nachspielt, der Jüngling, der den General bei ihren Kriegubungen macht. Nach neueren Nachrichten aber foll der obige Berner etwas ganz Anderes sein, wiewol immer aus einer guten Familie.

Juli des Modejournals von 1788 gezeichneten hutaufphabenden Klubs zusammen, und sagten sich zu, einander nie barhaupt zu grußen sondern ein Erempel zu geben. Die Stube wurde eine Arbeitloge und Bito ein Bruder; der Statthalter war der Logenmeister. Es gibt für einen, der aus einer großen Stadt hertdmmt, nichts Schwereres als in einer kleinen kein Narr zu werden; der bedeckten Loge wurd' es zu schwer. Mein eignes Buch über die Stadt wurde zu einer Pillory derselben verkehrt; die junge Bande sprach jedem den Kopf ab, der auf ihm Haare hatte oder keinen hut.

Die Alten zitierten Die Alten fonft mohlwollend mit bem Beiwort ,, unfere frommen Alten ;" aber von uns werden fie ironifch ,,die guten Alten" genannt. Doch das vergib; benn wenigstens ift unfer Jahrhundert alter als jedes andere; und mithin find wir als die erfahrunge reichern eigentlich bie Alten gegen tobte Alte, aber nicht gegen lebendige gehalten. Allein in unferer frechen Literatur wirthschaften jest nicht Alte fondern Junge vom Berge, bei benen man gerade nach ber Anciennets bevanciert; Die lebenden Alten, benen Pothagoras in Rroton julest predigte, belehrt ein Junger vom Mufene berge juerft und fangt bei ihnen mit ber peinlichen Rrage und Folter an, von welcher fie ber ftrengfluffige Jurift losgibt. Er poftuliert freilich von fich mit bem Rechtgelehrten, daß die Bosheit bas Alter erfege; aber fei es auch, baß fie bie Berhartung bes Bergens ans tizipiere: so hat der Mensch doch in jedem Jahrs gebend einen Berftand, ber nicht vor dem Jahrzehend fommt. Es gibt einige mit einer gang unleferlichen Sand geschriebene Blatter im Buche ber Matur, Die nur einer lesen kann, der sich lange mit der hand vers traut gemacht. —

Nur der hut. Orden entschuldige! In Reichs, und in kleinen Stadten ift's schwer, die Borzuge der jesigen Zeit nicht zu überschäsen mitten unter den Nach, theilen der vorigen. Nur ein biographischer Dramatiker, wie ich, hat es leicht; er balgt auf der Stelle die mass siven Gestalten durchsichtigen poetischen aus, und dann sieht er ihr Gutes und Schlechtes unverworren neben einander hangen.

Daruber wirst Du Dich wundern, daß ich mich selsber zu einem Rlubisten des hut. Rlubs rezipieren ließ — ich that's, mein Freund, um einen Borwand zu bekommen, acht Tage darauf wieder daraus zu treten. Ich lege hier meine merkwurdige Renunziazionakte bei, die ich gestern deshalb dem Orden zugeschieft. —

Der hössiche Beit schwur vor Frende, der neue Ordenbruder mußte mit ihm bei dem Gremser Pickenick sein.
Aber der Hospitalprediger versetzte ganz entschlossen: "er gebe, hoff er, seine Suppe dazu und könne also so gut seinen Gast mitbringen als jeder — und er zähle darauf, daß ich mitginge, da ich der seinige früher gewesen." Ich glich es so aus, daß ich mit ihm gemeinschaftlich die Suppe aus unseren Operationkassen bestreiten wollte ich nahm das Eingebrockte auf mich und er das Naß.

Grems ist ein der Reichstadt Auhschnappel zugehderiges gemeines Stadt, oder Rammergut und hat seinen Berwalter. Der alte Poshardt, als Mitglied des Seche sergerichts, hat die Oberaufsicht über beide gleichsam als Curator absentis. Das Gut rentiert der Stadtkasse durch hübsche Teiche, bei deren Fischerei der große und kleine Rath hinaussährt und sich die Rechnungen und eine

Mahlzeit übergeben läffet; und immer wird fo viel bam aus gefischt, bag man mit den geldseten Fischgelbern das Rathessen bestreitet und noch den Karpfensas übrig behält für das nächste Jahr.

Nun ist eine Biertelstunde davon ein Rieschenwald chen (wie bei Frankfurt) gelegen, (ebenfalls gemeines Stadtgut) das der Stadtrath nicht eher und nicht langer verpachtet als auf den Siebenschläsertag, wo die Rieschen zeitig sind und zwar an Frau und Rinder und andere Honoraziores. Die meisten Familien pachten Sinen Baum, manche ein Paar. Am Siebenschläser geben nun sammtliche Rieschen, Pachter vorher ein wetteiserndes Pitzenick und machen sich dann zu Fuß ins Wäldchen hinaus zur Generalsouragierung und jeder halt seine Kieschen lese. Da nun das Pachtgeld nur durch freundschaftliche Konnerionen angesetzt wird; so magst Du Dir wol den ten, was mancher bei seinem Baume prositieren möge.

Benigna kam — zwischen die Kinder, und Klubbe ften sotube getheilt — aus jener wieder und visitierte den Zustand des eidgenossischen Fruchtmagazins und Weine lagers; und eutschuldigte die Unsichtbarkeit ihres Mannes mit dem Posttag. Aber der Sechser, wie sie ihn nennen, macht sich nur aus einem Paar Gelehrten nichts. Sie vernahm freundlich von Bito meinen Suppen Beitrag zum Pickenick; beim himmel! sie lieset mich so sehr wie ich. Mit einer Frau rückst du in Stunden weiter — weil sie mehr Muth hat und gibt — als mit einer Jungfrau in Tagen. Diese ist eine frische Wallnuß, von deren Kern du erst die grüne, dann die steinerne, endlich die Spinnweben. Paut zu schälen hast; die ältere aber machst du nur aus. Sie steckte mir einen langen Lorbeer, Kechser in mein Baar, schlug mich aber vorher damit

ftart auf die Schreibfinger, weil ich für meinen schnellen Fieberwechsel zwischen Ernst und Scherz nichts Bessercs verdiene als diese Pfänderstrase. "Wer kann, versetzt ich, mit einem so liebenden Wunsch auf hieb und Stoß fechren? Für den Mann ist das Komische blos das Umgerten? Für den Mann ist das Komische blos das Umgertehrte der comédie larmoyante. Aber ihr Weiber wollt nur eigentlich gar keines: mein Schlegel hinger gen will eigentlich nichts als das, er konnte euere Bisams raße sein."

Um es ihr klar zu machen, fagt' ich, daß Schlegel (entweder mein Tauf, Namenvetter oder der andere oder beide) gerade das Sentimentalische oder das Edle in meis nen Werken verwurfen und sezernierten, wie die Bis samraße oder Zibethmaus von den genossenen Perlenmus icheln die Perlen als unverdaulich wieder von sich gibt für Perlenfischer.

Sie mußte mir ihre handbibliothet zeigen, die viele feicht so schwer ist als der größte Foliant und die in ihe ter Kinderstube steht. Sie hat keine titerarische Freund din als Marietta, die sie nur verstohlen oder auf dem Kirchweg sieht und hort. Aber die Hoffnung auf die Nachtstunde, wo die Poesse, als der frühere Traum, sie auf der himmelleiter in einen tief gestirnten himmel ause richtet, führt und hebt sie bei den schweren Tritten auf dem ausgetretenen Steige des Tags. Ihr Sohn ist sur sie und für Marietten der Buchhändler und Berleiher, aber diese bekommt von ihm noch den Berleiher dazu; er soll sie sehr lieben. Ein wenig voreilig und im Nachdenzten über den Sechser — dem drunten seine Schmierz bächer lieber waren als ein Paar Gelehrte, die größere geben können — that ich die Frage, ob sie glücklich sei:

"Gewiß — bis auf die Sorgen, die immer die Kinder, wenn fie auch gerathen, machen" verfeste fie.

Aber ben andern Lag murd' ich belehrt. Da ich fo gern ein Wind bin ober ein Kerbthier, wodurch ber Blutenftaub der Rreundschaft zwifden verwandten Blumentelchen hin, und bergelangt: fo malt ich ber Spezialin Benignens Liebe fur ihre Marietta aus. "Bas hilft's aber, verfeste. fie lebhaft, wenn ber alte Poshardt fich nicht andert?" - Unmöglich, fagt' ich, fann ber Mann ein Nero, ein Freund Sain, ein Moloch fein, wenn eine Fran wie Beniqua so gludlich bei ibm ift. - "Ich rede, fubr fie fort, nicht von ihr, fondern von meiner Sochter. Aber die Poshardtin fo gludlich? O die Arme! Gie darf faum lefen, fo lang' er wacht; mich und Marietta beißet er gelehrte Beiber, mit benen fie nichts gu fchaffen haben foll; und ba Sie Bucher fchreiben, fo hat er Sie lieber binaus, als bineingeben fchen." Ja wol, die Armel Salte mich aber gurud, bamit ich bir nicht ein breites Gemalde von der gerührten liebenden Sochachtung auss pace und auffpanne, womit jede Geele wie diefe mein Berg bewegt, welche buldet und bas Dulben verhehlt und die, gleich ben Großen, nur in ber Finfterniß die Bine richt ung empfängt. - D bas Schweigen bes Schmerges wird in jeder fremden guten Bruft gebort!

Gestern trug mir ein Stummer einen Rauf von Blumen an, der offenbar wie der Rauf bei den ramischen Erbschaften und Geschenken, nur eine Fifzion war; aber wie bewegte mich das! Und noch tiefer wurde sich mein Inneres regen und ich mußte etwas geben, wenn ich in Paris vor Hausthuren vorbeiginge und wenn, wie zusweilen, hausarme Beiber darunter ständen und nur die Hand ausstreckten, ohne ein Wort zu sagen! — Ploge.

lich rufet vor mir das Kirchengeläute den Namen des heutigen Tages aus! Ach guter Biftor! Ich will dir nichts über das lange Gewölke fagen, das der längste Tag über dich wie über die Länder herzieht; ich wollte dir nur fagen, daß ich an den Johannistag dachte.

Die Spezialin kam jest zur Sache und fast mit einer unweiblichen Offenheit zersprang ihre Saamenkapsel voll Nachrichten. Beide Bater, Poshardt und Zeitman, meiden einander aus gegenseitigem Stolz; jener thronet auf dem Goldklumpen und dieser auf dem Kanzel-Olymp und jeder wurde weniger sodern, wenn er nicht glaubte, der andere sodere darüber. Aber sieh, wie dieses Steps penseuer des Zorn die Auen der Liebe, auf denen sich Bito und Marietta suchen, absondert oder gar, wie Blige die Blüten, versengt!

In Grems kamn es nun beim Pidenich, das eigente fich als Liebesmahl wirfen soll, manche Handel seßen und ich verspreche mir einen der windigsten Lebenstage. Die Familien werden noch dazu in Naturallieserungen wette eisern, besonders der Sechser mit dem Spezial. — Du sollst alles nächstens lesen. Ich versiel endlich auf etwas Gescheites, das ich der Spezialin warm mittheilte — weil ihre Aufrichtigkeit kein verstecktes Ersorschen, ihr Sprachrohr kein Horrohr ist, wie etwan in Paris die Ausruser in den Gassen vill, wie der Spione derselben sind — das Gescheite ist das Frohe, daß ich mit Stiefel vorher ein dejeuner dansant geben will, damit die jung gen Leute wenigstens etwas haben, nämlich sich.

Ach fur die schweigende Benigna mocht' ich Bunders binge thun. Bedenke eine garte volle helle Geele erftlich unter ben Ruhschnapplerinnen, wovon gleich gutem Blatt= sallat sich keine gum Kopfe schließet, und unter rauben Mannern, die keinen Aether suchen und kaufen als dem aus Weingeist und Vitriol und für welche nichts edel ist als ein Hirsch \*) und nichts ritterlich als eine Sau — Ach du arme Benigna! — Lebe wohl! — Du sollst bald mehr vernehmen. Jest schreib' ich an Sie.

3. P.

## Bittschrift an die deutsche Hut=Union.

Chrwurdige Bundner,

Gerade diesen Sonnabend vor acht Tagen genoß ich bas Blud, der hutersparenden Gefellschaft als ein unwurdiges Glied mit den Rechten eines Grandes und Quafers einvers leibt zu werden. 3ch bin noch unfere ichonen hutgenoffe schen Abends eingedenk, wo ich nichts munichte als er mare vorbei und der helle Tag icon angebrochen, an welchem ich Ihnen mit dem hute begegnen und ihn vor Ihnen aufe behalten konnte. Bon dem Ropfe holet ohnehin Winkels mann bei alten Figuren den vornehmften Beweis ihres Styles ber. Als ich im Gasthofe mar und auf die Gaffen beraussah, durchlief mich bei bem Gedanten, in ihnen, wenn nicht eine anfgehangene Laterne voll Aufflarung, doch ein Laternenpfahl ju fein und die Auftlarung auch in Rube schnappel weiter zu tragen, eine gelinde Barme, wobel ich transpirierte. Welch eine Menge von Ropfen aber, viel größer als die 70,000 Schadel, woraus Timur einen Thurm aufführte, werden in der babylonischen Baute des Leuchte thurms ber Aufflarung verbauet! Denn ber But : Berein, welcher, wie Deufalion, mit bedecktem ba ftehet und feinen Stein, ohne hin ju feben, mit bagu wirft, greift (fagt' ich)

<sup>\*)</sup> Im Waibmanns=Babel heißet jener ein edles Thier und biese ein ritterliches.

auf eine unvermuthete Beife mit dem Parifer Freiheits Magenverein zusammen.

3d meinte gang etwas Anders als bas, daß biefe fefte Dube gleich der offizinellen Dechhaube nie abgezogen were ben kann als mit Gewalt. 3ch meinte die allgemeine haarfcur baselbft. Ueberhaupt schon vor einigen Jahren murd' ich auf bas allmalige Buruckfriechen unfere Bopfes aufmertfam und folog bald, daß ber Sterzwurm \*) nicht viel übrig laffen murde, und weniger als noch von Robess pierre's Schweife fteht, Jest hat fich nun, wie ich richtig vorausgesehen, die große Nazion tonsuriert, sogar die Beis ber \*\*), um die vier Jefuiten : Belubde gu thun, bes Beborfams, der Armuth, der Enthaltung (weil ohnehin mancher nicht fo viel haar auf hatte als er zu einem Ring fur feine Geliebte brauchte) und der Miffion. - Man muß mir nicht fagen, daß diefer Saarschnitt taufend Grunde habe - daß man die lette fonigliche Rrone, die bei ben alten frankischen Ronigen in einem langen Saar bestand, megschaffen wolle - daß es ein Zeichen der Requisition fei, weil die Alten eben fo die Menschen den unterirdischen Got tern gewidmet - bag es flinischen Rugen habe, weil Ares taus und andere Aerzte Tolle beschoren — daß unter einer Inappen Freiheitmuße blos ein Rahlfopf, bergleichen die Geier tragen, Raum habe - man braucht, fag' ich, bas einem Manne nicht ju fagen, ber hier zeigt, bag er's meiß.

Aber weiter! Drudt nun in Paris ein Frifor feine Scheere gu, fo fallen ben gehn beutschen Rreifen die Bopfe

<sup>\*)</sup> Die Biehfrantheit, worin ein Gelenke bes Schweifes nach bem andern abbricht.

<sup>\*\*)</sup> Ihr beutschen Beiber thut nur biese häplichste Radtheit, bie ben Pidelharingen und Baugefangnen gehort, nicht nach, ich bitte euch!

ab, und wir konnen hoff' ich nun eine Zeit erleben, wo uns jede Boche zwei Mann zugleich, vorn der Bartschees rer, hinten der Haarkrausler barbieren. Berehrte Bundner! wenn war es nothiger als jest, den Filzhut aufzusesen, diesen Haasenhaars und Postiches Fortsas des weggeschornen, diese orinière de Paris. —

Das waren Sonnabends meine Gedanken im Gast, hof. Am Sonntage nach dem Essen war der schone Tag, wo der ganze schwäbische Bund aus und herum ging und dem ganzen Bunde in den Burf kam und ich mitten darin und keiner den andern salutierte — wir stießen überall auf einander, in der Mordgasse, in der Fischergasse, in der Elendengasse, im Hafergäslein — mit der Ebene meiner Lausbahn durchschnitt ich alle fremden Sebenen und stand einmal auf dem Markte in Opposizion und in Konjuntzion und im Gedritterschein — wahrlich, herrlich war's, aufgessteift vorüber zu rücken mit festem Hut wie Markte Bauern, die mit zwei ausgesetzen heim gehen. Was mich im Geznusse stützte, war, daß ich einen grünen lackierten Reisehut aushatte, dem das Festsigen wenig helfen konnte; ein aufzerst feiner Biberhut ware da an seinem Ort gewesen.

Montags Vormittag macht' ich einige Streifzüge durch bie Sauptgassen, um vielleicht zufällig jemand aufzustoßen, ben ich nicht zu grußen brauchte. Ich strich lange umber und zulest in Sackgassen; aber ich brauchte den hut ohne den geringsten Bortheil der Genossenschaft nicht zu rucken, weil ich auf nichts traf. Es war überhaupt ein vitriolsauerer Gang; denn als unweit meines Gasthoses ein herr vor mir abzog, den ich für einen mich scherzend auf die Prosbierwage setzenden Ordenbruder hielt: macht' ich ein leichtes Zeichen mit der Hand und verblieb gehelmt; es war

aber herr Spezial Zeitman gewesen, für den ich nun ein Grobian bin.

Dienstags war Posttag — ich trug meine Briefe voll Gebanken auf die Post — und als ich schon zu hause war, siel mir's ein, daß ich an die Sache hatte denken und an den Fenstern nach den Brudern herumsehen konnen.

Mittwochs sing mir die versilberte Pille allmälig auf der Junge zu zerlaufen an und ich wurde unlustig; ich ber gegnete zwar einigen Brudern, arbeitete aber ohne sondersliches Bergnügen in der Loge. Ich hatte den Kandis von unserer überzogenen bittern Mandel meist abgeleckt; und es wurde mir zuletzt peinlich, daß ich immer mit den Augen voraus lausen und schleunig jeden Fußgänger in seinem rechten Sprengel sortieren mußte, um ihn entweder als eisnen Kahlschwanz und Einsiedlerkrebs zu behandeln, der ohne seschaale in einer fremden aus; und eingeht, oder als Flußkrebs, dem sie angewachsen anliegt.

Donnerstags schienen die Furien gassatim zu gehen; denn am Morgen holt' ich das Begrüßen von Profanen erst nach, wenn sie schon um die Ecke waren; und Nach, mittags hatten ich und der Logemeister die Fingerspigen schon an den Hutspigen, als wir zu uns kamen und die Insul blos tiefer herein drückten, so daß wir den Schinken doch mit loser Schwarte servierten. — Und als ich in der satalen Abendschwüle mich lüftend barhaupt ging: mußt' ich mehrmals, wenn Bundner kamen, den Hut aufsegen, um aufzubehalten und erst hinter ihnen abzunehmen — welches ja ein umgekehrter Gruß war.

Freitags ober gestern fagt' ich schon im Bette: wollte Gott, es gabe Sandel und der Berein stiefe bich aus! Und als ich mich in meine gluckliche, hutverschwendende, chapeaus bas Bergangenheit zuruck segte, wurd' ich gang wild über

die Actten, ich verglich mich in meinem Kopf, Verließ und Stockhaus mit dem Riesen Og, der seinen Ropf in einem aufgesesten Berg stecken hatte, an welchem Moses, da Og ihn nicht herausziehen konnte, mit einer Art hinauf sprang und ihm den Rest gab. "Lieber diese Stuhlkappen ses' ich auf, schwur ich, als daß ich länger mein eigner Hutstock und Insulträger bin."

Und als ich unter dem Kaffectrinken noch dazu der philosophischen Kalte die leidenschaftliche Warme zuseste und mir sagte: "leider reformieren die Menschen vom hut nach dem Gehirne zu anstatt umgekehrt; so viele sagen und kraßen an den paar Bestandtheilen, woraus sie bestehen, früher mit der englischen Justiers und Schattierfeile als mit der dicken Armseile; aber von dir erwartet man mehr": da sprang ich genesen auf und ging auf die Gassen und zog vor Ihnen, verehrte Unirten, ohne Bedenken ungemein verbindlich den hut ab.

Seute hab' ich mich an diese Bittschrift gesetzt, deren Inhalt nichts ift als die Bitte um die Konzession, vor Ih. nen ben hut abzunehmen.

Sollt' ich aber einmal so gut werden, daß ich die Armsfeile wegwerfen durfte — ich meine in einer andern Metapher, hab' ich einmal meine vier Gehirns und vier Bersgenkammern so gleißend ausgescheuert und glatt ausgehosbelt wie einen Bienenstock, eh' ihn honig fullt — oder in einer dritten, hab' ich einmal den Stoßvögeln der Leidensschaften die Schwungsedern oder gar den Kopf abgerissen: so werd' ich von dem ausgekrochnen Seelen Ruchlein, dem noch die Eierschaale des Hutes anpicht, auch gern diese absgiehen und wieder in die Hut. Genossenschaft eintreten. Bis dahin aber bitt' ich Sie, mir ein höslicheres Zeichen zu

laffen als ich bisher hatte, wenn ich vorbei ging, mit welscher hochachtung ich bin

Jhr Ex. Bruder

3. P.

R. S. Das aber ware weniger gegen meine Grund, fage, wenn wir gegen eine andere hafliche Salbaderei des Zeremoniels und zu einer Union formierten, deren Statuten (ich will das Primat annehmen) waren, daß zwei Mitgliez der, zum Troße der Sitte, einander stets zur Rechten ginz gen und vor Thurschwellen jeder vor dem andern voraus.

## Vierter Brief. Un Benigna.

leber bie Bebuld ber Mabchen und ber Frauen.

Poftftripte: Der doppelte Schwur der Befferung — die Neus jahrnacht eines Ungludlichen.

R. ben 24. 3un.

Es hatte wenig gefehlt, Madam, so hatt' ich heute Bormittags in der Hospitalkirche, wahrend Sie unten zu mir herauf sangen, zu Ihnen hinunter geschrieben; und wenn eine Berezeile auf sie passete, sang ich sie laut mit. Wahrelich der Brief hatte zum Hauptlied gestanden. Ich hatte gewiß darin von den schonen Quellen und Hohen der Seele gesprochen, die das Erdbeben des Schmerzes in unserer Seele auftreibt — und von der dunkeln Stille des Grams, worin man im irdischen Heidenvorhof manche Tone aus dem unbekannten Allerheiligsten leichter als im Lustgetummel horet, wie man vor dem leisen Nachtsluge der Melozeien der Mundharmonika die Lichter wegträgt. —

Ich hatte im kirchlichen Briefe ohne Zweifel die doppette Beise auseinander geset, wie ein Mann und wie eine Frau die Ueberfracht des Lebens tragen — jener auf dem Kopfe, diese auf der Brust; jener beweiset sich, daß die heranschreitenden Ruprechte und freres terribles nur vers

fleidete Plaggeister sind, welche mehr drohen als schaden, aber diese sieht sie für wahre Todesengel an
und drückt die Augen zu und wartet Gott ergeben. Ein Mann
kann sich sagen — und wahrlich er soll es: — "håttest du
vor der Geburt dir für den Abend dieses von 6 bis 8½ Uhr
spielenden Lebens die mit Schlägen geplagte Rolle selber
gegeben: du spieltest sie gewiß vergnügt hinaus. Rannst
du aber nicht in jeder Minute das Schicksal für einen Ents
schluß ansehen — z. B. den Kerker für ein Zuhausebleiben
— das Eril für eine Reise — langweilige Gesellschaft für
ein Wachssigurenkabinett — den Regen sur Tropsbad —
schlechtes Wetter für ein selbsterwähltes Klima — und den
Dunger für eine Hungerkur." —

Damit helft ihr guten Besen euch nie. Wie gewisse indische Baume fenket ihr unter der hand des Geschicks euere Zweige bis auf die Burzel nieder und in die Erde, aber dann steht der gebogne Zweig als ein neuer Gipfel wieder auf.

Ich hatte aber, Berchrte, wenn ich das geschrieben hatte, mehr auf den Rirchenstand des Nathes als der Geistlichkeit \*) niedergeschauet. Die Mädchen sind hierin nicht so gut wie die Beiber; zumal wenn sie eben gut und poeztisch sind. Die lichtesten Sterne, sogar der Stern der Liebe und Merkur, werden, wenn sie durch ihren Phobus gehen, zu schwarzen Punkten; und jeden Knoten ihres jungen Les bens soll, wie in sehlerhaften Romanen, der Tod zerschneizden. Hingegen in der Ehe lernen sie, daß der Wunsch des Lebens schwerer und verdienstlicher sei als der Wunsch des Todes — daß man die zweite Welt erst auf einer ersten verz

<sup>\*)</sup> In jenem war fie, in diefem Marietta.

bienen musse und man nicht so gratis in jene fahren könne wie in diese, weil man sonst diese gar nicht gebraucht håtte — und daß, wie der Unendliche neben dem großen Reiche der Wahrheiten und der Herzen doch die ganze irdische kottige Welt der Wurmer schafft und sieht, wir und der Fortesehung dieser Schöpfung nicht schämen können — und daß es mit dem gen Himmel schenden Auge wie mit Himmels röhren ist, wovon eines alles umgekehrt auf der Erde zeigt, indeß ein Paar ein gutes Erdrohr geben, das nicht verkehrt.

Ueberhaupt lernen sie in der She, daß es Leute gibt, die in Kirchen Briefe anzetteln und folche, wenn sie sich auch eines Bessern besinnen, doch Nachmittags in einem langweiligen Ertrakte liefern und ins Lob der Geduld eine Probe der Geduld verflößen.

Aber moge nur das Fest keine zweite werden, wozu ich Sie und die Ihrigen schon ein Mal durch Ihren Bito eins lud und jest selber einlade, das tanzende Fruhstud. Die jungen Leute muffen mahrhaftig etwas haben; was helfen ihnen die Kirschen und die Braten?

Meine schon abgedruckten Aufsäge, ben Schwur ber Besserung und die Neujahrnacht \*) hab' ich ihnen versprochen, ich schiefte sie aber nicht, sondern dafür dieselben Aufsäge umgeschrieben und umgegossen, so daß sie für eine zweite Auslage nun fertig angekleidet liegen. —

Moge Sie, liebes Wesen, alles erfreuen, Postskripte, Briefe und tangende Fruhstucke mit Feuerwerk!

3. P.

<sup>\*)</sup> Sie stehen im "Taschenkalenber fur die Jugend. Bayreuth bei Lubeks Erben, 1789"; fie find fur Kinder; und bazu will fie auch nur Benigna.

## Der doppelte Schwur der Besserung.

Heinrich war ein funfzehnjähriger Jungling, das heißt, voll guter Borfaße, die er selten hielt und voll Fehzler, die er täglich bereuete; er hatte seinen Bater und seiznen Lehrer innig lieb, aber seine Bergnügungen oft starfer; er wollte gern das Leben für beide ausopfern, aber nicht seinen Willen: und seine ausbrennende Seele entrist benen, die er liebte, nicht mehr Thränen als ihm selber. So irrte schmerzlich sein Leben zwischen Bereuen und Sunzbigen umher; und zulest nahm sein langer Wechsel zwischen guten Entschlüssen und verderblichen Fehltritten seinen Freunden und sogar ihm die Hoffnung der Besserung.

Jest kam dem Grafen, seinem Bater, die Sorge nicht mehr aus dem zu oft verwundeten Herzen, daß heinrich auf der Akademie und auf Reisen, wo die Jrrwege des Lassters immer blumiger und abschüssiger werden und wohin keine zurückziehende Hand, keine zurückrufende Stimme des Baters mehr reicht, von Schwäche zu Schwäche sinken und endlich mit einer besudelten, entnervten Seele wiederzfehren werde, die ihre reinen Schönheiten und alles verlozren, sogar den Wiederschein der Tugend, die Reue.

Der Graf war zartlich, sanft und fromm, aber kranklich und zu weich. Die Gruft seiner Gemahlin stand gleich,
sam unter dem Fußboden seines Lebens und unterhöhlte
jedes Beet, wo er Blumen suchte. — Jest wurd' er an
seinem Geburttag und vielleicht durch diesen krank, so wenig ertrug die gelähmte Brust einen Tag, wo das herz
stärker an sie schlug. Da er von Ohnmacht in Ohnmacht
sank: so ging der gequalte Sohn in das englische Wäldchen,
worin das Grabmal seiner Mutter und das leere war, das

sein Bater sich in der Leichenklage hatte bauen lassen; und hier gelobte heinrich dem mutterlichen Geiste den Krieg mit seinem Jahzorn und mit seinem heißhunger nach Freuden an. Der Geburttag des Baters rief ihm ja zu: "Die dunne Erde, die deinen Bater halt und ihn vom Staube deiner Mutter absondert, wird bald einbrechen, vielleicht in wenig Tagen und dann stirbt er bekummert und ohne hoffnung, und er kommt zu deiner Mutter und kann ihr nicht sagen, daß du besser bist." O da weint' er heftig; aber unz glücklicher heinrich, was hilft deine Rührung und bein Beinen ohne dein Bessen?

Nach einigen Tagen erhob sich ber Bater wieber und drudte im franklichen Uebermaße von Ruhrung und Soffe nung den reuigen Jungling an die fieberhafte Bruft. Beinreich berauschte fich in der Freude über die Genefung und über ben Ruß - er murbe froher und wilber - er trant - er verwilderte mehr - fein Lehrer, der die fieche Beiche beit des Batere burch fraftvolle Strenge gut ju machen suchte, bestritt das Aufschwellen des Freuden Taumels — Beinrich murbe glubend ben Geboten ungehorfam, die er fur feine weichen vaterlichen hielt - und ba ber Lehrer feft, ftart und nothwendig fie wiederholte, verlegte Beinrich im Laumel bas Berg und die Ehre bes ftrengen Freundes ju tief - und ba flog auf bas fo oft getroffene frante Berg bes hoffenden Baters der Aufruhr gegen den Lehrer wie ein giftiger Pfeil und der Bater unterlag der Bunde und fant auf bas Rrantenbette guruck.

Ich will euch, liebe Rinder, weder heinrichs Gram noch Schuld abmalen; aber schließet in das strenge Urtheil, das ihr über seine sprechen muffet, auch jede ein, die ihr vielleicht auf euch geladen: ach, welches Rind kann an das Sterbebette seiner Eltern treten, ohne daß es sagen muß:

"wenn ich ihrem Leben auch keine Jahre nahm, o! so kost' ich ihnen boch Wochen und Tage! — Ach die Schmerzen, die ich jest lindern will, hab' ich vielleicht selber gegeben oder verstärkt, und das liebe Auge, das so gern noch eine Stunde lang ins Leben blicken wollte, drücken ja blos meine Fehler früher zu!" — Aber der wahnsinnige Sterbliche begehet seine Sünden so kühn, blos weil sich ihm ihre mdrz berischen Folgen verhüllen; er kettet die im seine Brust eingessperrten reißenden Thiere los, und lässet sie in der Nacht unter die Menschen dringen, aber er sieht es nicht, wie viele Unschuldige das losgebundne Unthier ergreife und würge.

Leichtsinnig wirft der wilde Mensch die glimmenden Rohlen seiner Gunden umber, und erft, wenn er im Grabe liegt, brennen hinter ihm die Hutten auf von seinen einges legten Funken, und die Nauchsaule zieht als eine Schands saule auf sein Grab und steht ewig darauf.

Heinrich konnte, sobald die Hoffnung der Genesung verschwand, die zerfallende Gestalt des guten Baters vor Qual nicht mehr anschauen; er hielt sich blos im nächsten Zimmer auf und kniete, während Ohnmachten mit dem väterlichen Leben spielten, wie ein Missethäter still und mit verbundenen Augen vor der Zukunft und vor dem zerschmetzternden Schrei: Er ist todt! —

Endlich mußt' er vor den Kranken kommen, um Absichied zu nehmen und die Bergebung zu emgfangen; aber der Bater gab ihm nur feine Liebe aber nicht fein Bertrauen wieder und sagte: "Aendere dich, Sohn, aber versprich es nicht!"

heinrich lag niedergebruckt von Scham und Trauer im Mebenzimmer, als er wie erwachend seinen alten Lehrer, ber auch ber Lehrer seines Baters gewesen, diesen einsegnen horte, als ziehe schon die langfte Nacht um das kalte Les

ben: ,, Schlummere suß hinüber, sagt' er, du tugendhafter Mensch, du treuer Schüler! Alle guten Borsätze, die du mir gehalten, alle deine Siege über dich und alle deine schönen. Thaten mussen jest wie hellrothe Abendwolken durch die Dämmerung deines Sterbens ziehen! Hoffe noch in deiner letzten Stunde auf deinen unglücklichen Heinrich, und lächle, wenn du mich horest und wenn in deinem brechenden Herzien noch eine Entzückung ist."

Der Kranke konnte sich unter dem schweren über ihn gewälzten Sise der Ohnmacht nicht ermannen, die gebrocher nen Sinne hielten die Stimme des Lehrers für die Stimme des Sohnes und er stammelte: "Heinrich, ich sehe dich nicht, aber ich hore dich; lege deine Hand auf mich und schwore es, daß du besser wirst." Er stürzte herein zum Schwur; aber der Lehrer winkte ihm und legte ihm die Hand auf das erkaltende Herz und sagte leise: ich schwore in Ihrem Namen.

Aber ploglich fühlt' er das Herz gestorben, und ausen, hend von der langen Bewegung des Lebens. "Flieh, Unsglücklicher, sagt' er, er ist ohne Hoffnung gestorben."

Heinrich stoh aus dem Schloß. O wie hatt' er eine Trauer schauen oder theilen durfen, die er selber über die väterlichen Freunde gebracht? Er ließ seinem Lehrer blos das Bersprechen und die Zeit der Wiederkehr zuruck. Schwankend und laut weinend kam er ins englische Waldschen, und sah die weißen Grabmaler wie bleiche Skelette die grune Umlaubung durchschneiden. Aber er hatte nicht den Muth, die leere kunftige Schlummerstätte des Baters zu berühren, er lehnte sich blos an die zweite Pyramide, die ein Herz bedeckte, das nicht durch seine Schuld gestorz ben war, das mutterliche, das schon lange stille stand im Staube der zerfallenden Brust. Er durste nicht weinen,

und nicht geloben; schweigend, gebuckt und schwer trug er den Schmerz weiter. Ueberall begegneten ihm die Erinnerungen des Berlustes und der Schuld — jedes Kind war eine, das dem Bater mit der hoch einhergetragnen Aehrenslese entgegenlief—jedes Geläute kam aus einer Todtenglocke — jede Grube war ein Grab — jeder Zeiger wieß, wie auf jener königlichen Uhr \*), nur auf die letzte väterliche Stunde.

Heinrich kam an. Aber nach funf dunkeln Tagen voll Reue und Pein sehnt' er sich jum Freunde des Baters jurud und schmachtete, ihn durch die Erstlinge seiner Beränderung ju troften. Der Mensch feiert seinen Geliebten ein schoneres Todtenfest, wenn er fremde Thranen trocknet, als wenn er seine vergießet; und der schonste Blumen, und Ippressenfranz, den wir an theuere Grabmaler hangen konnen, ist ein Fruchtgewinde aus guten Thaten.

Er wollte erst Nachts mit seiner Schamrothe in die Trauerwohnung treten. Als er durch das Wäldchen ging, stand die weiße Pyramide des väterlichen Grabes schauers haft zwischen dem lebendigen Gezweig, wie im Blau des reinen himmels die graue Dampswolke eines zusammenges brannten Dorfes schwimmt. Er lehnte das sinkende Haupt an die harte kalte Saule und konnte nur dumpf und sprach; los weinen, und im dunkeln mit Martern angefüllten Herzgen war kein Gedanke sichtbar. Hier stand er verlassen; keine sanste Stimme sagte: weine nicht mehr! — Rein Baterherz zerschmolz und sagte: du bist genug gestraft.

<sup>\*)</sup> Im chateau royal zu Bersailles war sonst eine Uhr, die so lange als der König lebte stand und auf die Todeszstunde des vorigen zeigte und nur ging, wenn wieder einer starb. (S. Sanders Reisen I. B.) Ein schöneres memento mori als irgend eines!

Das Rauschen ber Gipfel schien ein Zurnen und die Dunsfelheit ein Abgrund. Dieses so Unwiederbringliche im Bergluft lagerte sich wie ein Meer weit um ihn, das niemals ruckt und niemals fällt.

Endlich erblickte er nach dem Fall einer Thrane einen sanften Stern am himmel, der milde wie das Auge eines himmlischen Geistes zwischen die Gipfel hereinblickte; da tam ein weicherer Schmerz in die Brust, er dachte an den Schwur der Besserung, den der Tod zerrissen hatte, und nun sank er langsam auf die Knie und blickte zum Stern hinauf und sagte: "O Bater, Bater! (Und die Wehmuth erdrückte lange die Stimme) hier liegt dein armes Kind an deinem Grabe und schwöret dir — Ja, reiner frommer Geist, ich werde anders werden; nimm mich wieder an! — Ach könntest du ein Zeichen geben, daß du mich gehoret hast!"

Es rauschte um ihn; — eine langsame Gestalt schlug die Zweige zuruck — und sagte: "ich habe dich gehort und hoffe wieder!" Es war sein Bater.

Das Mittelding zwischen Tod und Schlaf, die Schwesster des Todes, die Ohnmacht hatte wie ein gesunder tiefer Schlummer ihm das Leben wieder bescheert; und er war dem Tode wieder entgangen. Guter Bater! und hatte der Tod dich in den Glanz der zweiten Welt getragen, dein herz hatte nicht froher zittern und süger überströmen konen als in dieser Auserstehungminute, wo dein vom schärsten Schmerze umgeanderter Sohn mit dem bessern an deis nes sank und dir die schönste Hossmung eines Baters wieder brachte?

Aber, indem der Borhang dieser furzen Szene fället, so frag' ich euch, geliebte junge Lefer: habt ihr Eltern, des nen ihr die schonfte Hoffnung noch nicht gegeben habt? O

bann erinnere ich euch euch wie ein Gewissen baran, daß einmal ein Sag kommen wird, wo ihr keinen Trost habt und wo ihr austuft: "Ach sie haben mich am meisten gesliebt, aber ich ließ sie ohne Hoffnung sterben und ich war ihr legter Schmerz!"

## Die Neujahrnacht eines Ungludlichen.

"Ein alter Mann fand in der Neufahrmitter: nacht am Fenfter und ichauete mit bem Blick einer fangen Verzweiflung auf jum unbeweglichen ewig blubens den himmel und herab auf die ftille reine weiße Erde, worauf jest niemand so freuden: und schlaflos war als er. Denn fein Grab ftand nahe an ihm, es war blos vom Schnee bes Alters, nicht vom Grun ber Jugend verdectt, und er brachte nichts mit aus dem gangen reis chen Leben, nichts mit als Irrthumer, Gunden und Rrankheit, einen verheerten Rorper, eine verobete Scele, Die Bruft voll Gift und ein Alter voll Reue. Seine ichd. nen Jugendtage mandten fich heute als Gespenster um und zogen ihn wieder vor den hellen Morgen hin, wo ihn fein Bater zuerft auf den Scheidemeg bes Lebens gestellt, ber rechts auf ber Sonnenbahn ber Tugend in ein weites ruhiges land voll licht und Ernten und voll Engel bringt, und welcher links in die Maulwurfgange des Lafters binabe gieht, in eine schwarze Sohle voll heruntertropfendem Gift, voll giclender Schlangen und finfterer fcmuler Dampfe."

"Ach die Schlangen hingen um feine Bruft und die Gifttropfen auf seiner Zunge und er wußte nun, wo er mar."

"Sinnlos und mit unaussprechlichem Grame rief er jum himmel hinauf: gib mir die Jugend wieder! D Bater, ftelle mich auf den Scheideweg wieder, damit ich anders mable!"

"Aber sein Bater und seine Jugend waren langst dahin. Er sah Irrlichter auf Sumpsen tanzen und auf dem Gottesacker erloschen und er sagte: es sind meine thörichten Tage. — Er sah einen Stern aus dem him, mel fliehen und im Falle schimmern und auf der Erde zerrinnen: "Das bin ich, sagte sein blutendes herz und die Schlangenzähne der Neue gruben darin in den Wunden weiter."

"Die lodernde Phantaste zeigte ihm schleichende Nachtwandler auf den Dachern und die Windmuhle hob ihre Urme drohend zum Zerschlagen auf und eine im leeren Todtenhause zuruckgebliebne Larve nahm allmalig feine Zuge an."

"Mitten in dem Krampf floß ploglich die Musik für das Neujahr vom Thurm hernicder wie ferner Kirchenges sang. Er wurde sanfter bewegt — er schauete um den Horizont herum und über die weite Erde und er dachte an seine Jugendfreunde, die nun, glücklicher und besser als er, Lehrer der Erde, Bäter glücklicher Kinder und gessegnete Menschen waren und er sagte: o ich könnte auch, wie ihr, diese erste Nacht mit trocknen Augen verschlums mern, wenn ich gewollt hätte — ach ich könnte glücklich sein, ihr theuern Eltern, wenn ich euere Neujahrs-Wunsche und Lehren erfüllet hätte."

"Im fieberhaften Erinnern an feine Junglingzeit

kam es ihm vor, als richte sich die Larve mit seinen 3de gen im Todtenhause auf — endlich wurde sie durch den Aberglauben, der in der Neujahrnacht Geister und Zustunft erblickt, zu einem lebendigen Jungling, der in der Stellung des schönen Junglings vom Kapitol sich einen Dorn auszieht, und seine vorige bluhende Gestalt wurd'ihm bitter vorgegautelt."

"Er fonnt' es nicht mehr schen — er verhalte das Auge — tausend heiße Thranen ftromten versiechend in den Schnee — er seufzete nur noch leise, trostlos und sinnlos: fomme nur wieder, Jugend, komme wieder! "....

— Und sie kam wieder; benn er hatte nur in ber Reujahrnacht so fürchterlich geträumt; — er war noch ein Jungling. Nur seine Berirrungen waren kein Traum gewesen; aber er bankte Gott, daß er noch jung, in den schmußigen Gangen des Lasters umkehren und sich auf die Sonnenbahn juruck begeben konnte, die ins reine Land der Ernten leitet.

Rehre mit ihm, junger Lefer, um, wenn du auf feinem Freweg fiehst! Dieser schreckende Traum wird funftig bein Richter werden; aber wenn du einst jammervoll rufen wurdest: fomme wieder, schone Jugend — so wurde sie nicht wieder kommen.

# Funfter Brief. Un ben Korrespondenten Fisch \*).

#### Ueber bas Beitunglefen.

Postffripte: 1. Die wandelnbe Aurora. 2. lieber bas Traumen.

R., d. 25. Jun.

Em. Wohlgebohrn fende hier fammtliche Zeitungen von 97 unberührt jurud, weil wir uns migverstanden und ich nur die von 97 vorigen Satuls haben wollen.

Es fann Sie, lieber Herr Fisch, als blosen Rollets tor ber Zeitungen und Zeitungleser ein Ausfall auf diese unmöglich verdrießen. Lettern thu' ich so oft und so start, daß ich sogar an diffentlichen Orten die Zeitungen nur hohere Stadtneuigkeiten und Rittergeschich; ten fur Manner heiße. Die meisten Leser interessert als Stadt, Weltklatschen nicht die Begebenheit — noch ihr

<sup>\*)</sup> Er ist Lesevater bes Kuhschn. Journalistitums (ein tolles breizungiges Wort aus drei Sprachen) ferner Korrespondent überall hin und gehört durch die matte glatte Alltäglichkeit seines Gesichts, seiner Gedanken, Worte und Werke unter die wenigen Wenschen, die mich, wie Eberwurz und Knobslauch unter dem Schweise eines Pferdes das nachgehende, entsehlich schwächen und lähmen.

Einfluß — noch ihre Nothwendigkeit — faum ihre Bahrheit - fondern die Inschrift: daß fie in Diefem Jahre gedruckt ift: alte Beitungen und Obligationen ver= lieren gegen neue; und wie bei Erbichaften ftehen Die Algendenten ben Defgendenten nach. It's die Dlube werth, fo viele Taufend table Ideen, fur welche man cin Sahr fpater fein altes Beitungblatt gabe - man lefe gur Probe nur ein altes - und die man nach bem Lefen wieder ans dem Gedachtnig entlaffet, in den Pfandftall beffelben einzuziehen? - Baterlandliche tonnen Sie, Berr Fifch, nicht viel baraus extrahieren ; (weil wir, un= gleich ben Britten, in unfern Zeitungen bas Departement der auswärtigen Ungelegenheiten querft befegen), wol Neutralitat gegen das Baterland, weil unfere Beis tungen feine brittifche Recht : und Unrechtgeschichte, fons bern nur fattifche Gefchichte ju geben haben. Ochrieben benn nicht die inquisitorischen Benegianer die erfte Beis tung; und fommt im ftlavifchen Peting nicht taglich eine von 70 Seiten beraus? herr Bifch, folche Zeitungbande fatt ber Blatter follten uns jugebacht fein.

Biel erzählen, sagt La Brupere, ist das Zeichen eines schwachen Kopfes; ich wollte noch den zweiten schwachen dazu setzen, der gern viel erzählen hort; aber am Ende sind beibe einer, weil jeder lange Erzähler vorzher ein langer Zuhdrer sein mußte. Für die Lähmung der rechten und linken Seite des innern Menschen sind Meusgkeiten, zumal recht schlechte, eine herrliche Urtifazion (Nesselgeigelung) — wie Sie an allen müßigen, schlaffen, leeren Menschen sehen — wie Hinrichtungen für das Bolt und Mordgeschichten für die jüngsten Leserinnen; aber noch sanster als das Kriegschauspiel thut wie bei anz dern Schauspielen die Kritik über die Schauspieler.

Berr Fifch, die Menschen sollten wie der flamen dialis, feine ichuffertige Armee ju feben betommen; blos damit fie nie eine rezenfierten. Allerdings hat Bimmermann gefagt, bas Genie eines Generals habe bie großte Bermandtichaft mit bem Genie eines Argtes - menigstens macht jenes diefes nothig; und ich und Sie geben auch ben Schluß baraus gern ju, daß, ba jeber nach Saube mann und nach bem Sprichwort ben Urgt nachspielt, jeder eben darum jum General geboren fei. Beim Simmel, wenn jeber Pubel bas Gewehr prafentieren fann, fo muß jeder geiftige Bettler fo gut unter die Generalitat ju fteden fein, ale fonft ein torperlicher von Joseph II. unter die Regimenter. Aber eins mochte Ermagung verdienen, namlich Turenne's Wort, daß der befte Beld nicht mehre Mann gut fommandieren konne als 35,000 - welches nichts ift gegen die Unjahl von Regimentern nicht fo wol als von Armeen und von Generalen, die jeber Beitunglefer als Universal = Generaliffimus mit dem Rommandostab der Quee's und Sabatpfeifen tage lich anführt!

Meinetwegen lese jeder alles; nur werf er nicht mitten in der Theestunde der gedruckten Zeitungen den Beibern die schwarze Stunde der gehörten vor!

Freilich halten Ihr Journalistutum, herr Fisch, Seelen mit, welche, wie Lessing in jeder Stadtneuigkeit den Stoff eines Oramas, so in jeder Beltneuigkeit den Stoff eines hohern sinden und welche die Belthistorie nicht ewig in der Bergangenheit sondern auch in der Gegenwart suchen. Der Gedanke ist schon und — schwierig. Aus zwanzig Tausend Beißsischen wird ein ganzes Pfund Perlenessen; aber wahre haftig aus eben so vielen Zeitungschreibern ist schwer der

pragmatifche Auszug eines welthistorischen Comus über die Blafe au gieben. Eigentlich follte man die neueste Geschichte so furg ftudieren als man die alte mider Billen muß, um nicht bas Gange in unformlichen aus ungleichen Entfernungen Berbaltnißen unb beurtheilen. Ohne die Luft, und Linienperspettive der Beit thurmt fich alles ungeheuer auf ober ichrumpft eben fo ein. Der Uranus der Gegenwart fpielet Anfangs, wie ber himmlische, eine Sonnen = Rolle - fintt bann ju einem Och wangftern herab - und endlich bleibt er als eine Schwester : Erbe bei uns. Der gallifche bat icon jest bas Rometenschwert fatt ber Phobusleier ergriffen.

So schreitet der Genius des Universums gewaltig wie ein Orfan über uns hin; wir horen ihn nur rauschen und sehen ihn niederreißen, aber wir sehen es nicht, wie er reinigt und schafft und merken es blos nach seiner Entsernung — wie Leibniß gibt das Schicksal die Rech, nung des Unendlichen heraus, aber es verbirgt, wie er, die Beweise davon. — Und wahrhaftig wir Lebende werden hinter Sehröhren auf Stativen, die immer zittern mussen (es sei durch Furcht oder Freude), wenig im entlegensten himmel entdecken. —

Aber mit der Zeitung von 1697 mein' ich es ernst. lich, mein Freund! Das Modejournal von Portici sturdierte, so wie es heftweise erschien, gewiß nur der Narr und nicht der Weise; aber später, z. B. jest, studiert es umgekehrt nur dieser; und dieselben Kleinigkeiten des Gazgetten. Details, die ohne die Perspektive der Zeit unforms lich und unkenntlich bleiben, werden durch diese zu einer Dekorazion des Welttheaters und malen etwas. —

Sonst bekam man die Zeitung von Salbjahr zu halbjahr; warlich das war doch immer etwas fur den Weisen!

In diefer fatularifchen hoffnung und Bitte vers barr' ich,

#### Derofelben

I. P.

N. S. Nachsommende Annexa, die Aurora und den Traktat ersuche Ew. Wohlgeb. in beliebte Manatsschriften zu inserieren, letztern in eine philosophische Zeitsschrift, zumal da man jest die empyrische Psychologie über die ontologische ganz vergisset. Die Welt liebt jest Zeitschriften, — aus Zeitmangel, weil wir alle, Menschen und Bücher, wie eine fliehende Armee im Laufen sind und wie eine römische, nur marschierend essen — und ich arbeite selber an mehren mit, wie ich höre; denn zum Selbstelen bringt man's selten in diesem eiligen Sätul. —

Ew. Bohlgeborn sind schon vom herrn hospitale prediger Stiefel jum dejedner dansant mit Feuerwerk, das wir am Siebenschläfer geben, eingeladen; und ich süge meine Bitte dazu, um so mehr da wir hoffnung haben, daß das Meiste was von Stand in Ruhschnappel ift, unser Fruhstuck schmuden werde.

### Die wandelnde Aurora.

Als der Mensch die leuchtende Morgenrothe zum ersten Mal am himmel sah, nahm er fie fur die Sonne und rief ihr zu: "Sei gegrußet, mit Rosen überschutteter

Phobus auf beinem weit lobernden Wagen!" — Aber bald trat der Sonnengott aus dem Rosengebusch, und vor dem langen Blige des Lages blätterten sich die Frührosen Aurorens ab.

Siehe Abends, da Apollo's Wagen in den Ozean und unter die Wolfen fuhr und nichts am himmel stand als wieder Aurorens Wagen voll Rosen: da kehrte der Mensch den Jrrthum des Morgens um und sagte: ich kenne dich, schoner Frühling am himmel, du sührest nur die Sonne herauf, aber du bist sie nicht! — Und er hosste auf die Sonne und hielt den Abendstern für den Morgenstern und den Abendwind für Morgensuft.

Aber er hoffte umsonst — ber Stern der Liebe stieg nicht hoher, sondern sank von Wolke zu Wolke — der Rosen, Wagen ragte nur mit einigen falben Knospen aus dem Ozean und fuhr hinter der Erde tief watend und einsinkend zur kalten Mitternacht — Todesfrost wehte von ihr herauf — "Jest kenn' ich dich, Leichenräuberin \*), sagte der Mensch, du treibst den Phobus, den schonen Jüngling vor dir her durchs Meer und in den Orkus!" Und mude und zagend schos er das dunkle Auge zu.

Erwache, doppelter Traumer, und schaue am bluben, ben Morgenhimmel Aurora wieder durch ihre weiten Rossenfelder ziehen und der ewige Jungling, Apollo, schreitet mit der hand voll Morgenblige hinter ihr berauf.

Und erwache du auch, tieferer Traumer, ber du bie Aurora der Menschengeschichte in Weften erblickst und bas Abendroth Anfangs fur Morgenroth ansiehst und den

<sup>\*)</sup> Die Alten schrieben ben Tob ber Junglinge Aurorens Ents führen gu.

Aufgang der Sonne erwartest — und dann verzagst, weil sie verhüllt um Norden zicht! — Erwache, denn sie tommt wieder an ihrem Morgen, und jedes Mal zu einem långern Tag.

### Ueber bas Traumen,

bei Gelegenheit eines Aufsages barüber von D. Biktor. .

herr D. Biftor hat Recht: die vingt - quatre ber Philosophie geben une Tone fatt ber Bilber. Batte man biefer Fafultat, bevor fie felber getraumt batte, ein fleines Gutachten abgefodert, ob fie wol vernunftige Befen auf irgend einem Planeten, j. B. dem Monde fur benflich bielte, Die Bernunft, Sinne, Gedachtniß und Freiheit, taglich, fast wenn sie wollten, verloren, und bie man boch mit Ginem laut und Ruck fogleich vernunftig, moralifche frei, febend und eingedent aufftellen tonnte: fo murben fich alle philosophische Abjunkten erklaret haben, auf folche Fragen gehore feine vernunftige Antwort; ober fie batten spottisch versett, im Mond im palus somni und in ber peninsula deliriorum \*) gab' es bergleichen. - -Beim himmet! diefes fpashafte Responsum mare ja ein ernsthaftes! - Aber mas gehen uns Archimedeffe an, welche fich in ihren logischen Birteln im Sande nicht fidren laffen und die, gleich ben Babploniern nach Strabo, nur aus Armuth an Bauquadern die Runft, foftemas tifch ju molben, treiben. Sonderbar ift's, daß herr D. Biftor fich mehr uber das Bunder betrubt, wodurch

<sup>\*)</sup> Namen, die Bevel gewiffen Monbfleden gab.

bie Bernunft fortgeht, als über das andere erfreuet, wos durch sie wiederkommt (ein wahres miraculum restitutionis). Uebrigens weiß mein gelehrter Freund zu wohl, daß, wenn einmal der Körper der Satellit unsrer innern Welt sein sollte, beide einander jede Minute anziehen, erleuchten und verdunkeln mussen; und über ein neues Zeis chen dieser Konjunkzion können wir nicht mehr erstaunen als über das alte erste, daß z. B. das Niederziehen zweier Häute uns das ganze gefärbte Universum verhängt. Aber zur Sache!

Aldison nennt die Träume selber träumerisch, schon den Mondschein des Gehirns; diesen wirst nun wie ich beweisen werde, eben unser Satellit und Mond aus Fleisch. Die psichologischen Erklärungen sind kaum halbe. (Warum kann denn die mit der Sperre der Sinne einstretende Bergessenheit der örtlichen und zeitlichen Berhältsnisse uns im Traume die Bernunft und das Bewußtein rauben, welche beide uns dieselbe Bergessenheit im tiesen Denken und Dichten lässet? Der Traum bringt uns noch dazu andere Zeiten und Oerter, ob wol irrige und also immer die Bedingungen des persönlichen Bewußtsseins mit.

Auch die Suspension der Ersindungen ist keine pfps chologische Ursache des raubenden Traums. Man binde mir Augen, Ohren, Mund und Nase zu und lasse mir nicht viel mehr Empfindung als die Fußschlen heraussschieften, worauf ich stehe: buß' ich darum Gedächtniß und Bewußtsein ein? Wird nicht vielmehr der Lichtmagnet des Bewußtseins in diesem Dunkel desto heller funkeln?

— Auch das Babel und die lebendige Polterkammer des Traums losen wenig auf, da ich, gesetzt ich wurde von der ganzen Erde wie von einem durch einander sliegenden

Schutthaufen eingebauet, zwar schaudern, aber doch nicht selbstvergessen traumen konnte. —)

Bir wollen mit einander ben Traum vom Gi ans fangen ober ausbruten und ihn beschlafen. Deine und Biktors Behauptung im hesperus (4 Thl. p. 21.), daß der Schlaf das Rordial und die Fruhling , Bafferung ber Seelenorgane, nicht ber Rorperorgane fei, bemahrt fich durch die Billfuhr des Ginschlafens. Dichts ift munders barer als zu sagen — und es noch bazu zu thun: jest will ich einschlafen, b. h, jest will ich burch ein tleines Detret einen Theil meiner Seelenfrafte wie ein Parliament biffolvieren. Alfo woburch eigentlich? -Durch ein absichtliches Aussehen und Innehalten ber geiftigen und mithin der forperlich = forrespondierenden Uns Aber bann fommen die Bilber - b. b. bie Rompositionen ber fortofgillierenden Organe - ungerufen vor den Geift, der ale Wiederspiel des Tage jest nur anschauet und nicht erschafft; und hier mit feiner Thatige feit ber torperlichen nur nach , wie am Tage vors quaeben icheint. Das vom ichnellern Pulse ber Dacht und von den Fritzionen bes treibenden Lages erhipte Ge hirn halt elettrifche Bilder vor das 3ch, fo wie in Sies bern, in ber Sppochondrie, im Rausch.

Saller bemerkt schon, daß wir uns vor und unter bem Einschlafen ftatt der Zeichen, Bilder (Achtiger, hellere selbstbewegliche Bilder statt der bleichern gehorsamern) bes schauen. Darum, wer ferne Gelichte heller sehen will, der schaue sie auf dem Ropftissen an, diesem Bildersaal, dieser Gemaldes Ausstellung aller geliebten Gestalten; da hangen ihre Aniestucke frisch gemalt und noch naß vor ihm. Eben deshalb, besonders da schone Formen seltner durch unser Inneres ziehen und fliegen als verzogene,

fonnte der Maler die heiße ikonologische Stunde vor dem Einschlafen — oder noch besser, die Stunden auf einer preußischen Extrapost, die den Schlaf am besten vertreibt — jur fruchtbarsten Schäferstunde idealischer Erzeugungen machen und in diesen Abendwolken der Seele so viel Studien sinden als ihm Mener in den Bolken des hims mels perspricht; warlich in einem Schlafgemach wollt' ich Raphael seines machen.

3ch wende mich von biefer fonderbaren Difchung \*) unwillführlicher Lebhaftigfeit mit jufallenden Augenliedern, auf einige Minuten ju den Rebenhulfen Diefes taglichen Gelbstmords. Dazu gehort die magrechte Lage; und zwar Die naturliche (obwol fur uns nicht mehr offizinelle) auf dem Rucken, wie der Geepapagai und die Bauern mabe len; eine Lage, die auf eine mehr als mechanische Beise uns dem magnetischen Schlummer nabert, fo wie fie (nach Zimmermann) Ohnmachten endigt. 3ch und ans bere follten unfere Betten wie Magnetnadeln nach Morben mit 21° westlicher Deklinazion und 77° Inklinazion fellent da vielleicht etwas dabei beraustame. 3m Some mer werd' ich bet allem Feuer, das er in mir aufblafet, boch durch Miederlegen auf die blubende Erde schläfrig. wiewol D. Bittor biefes bem reichern Lager ber ichweren Lebenluft beimaß. --

Die zwefe Nebenhulfe ift die Firsternbededung des Auges, deffen Reich in unserer innern Welt eigentlich ben größten Weltheil bildet; daher in unsern Traumen der

<sup>\*)</sup> Dang zum Schlafen und zur Bebhaftigkeit verträgt fich sons berbar in einer Minute. Der von Opium ober Wein ober Fieber entbrannte Mensch ist zugleich dem Schlafe und dem geistigen Funkeln naher als ber Phlegmatiker.

Guckfasten größer ist als der Konzertsaal, oder gar die noch kleinere Garkuche. Blinde werden, wie ich vermuthe, zu dem Schlafe mehr durch verworrene Rlange als durch verworrene Bilder gehen. Der Hase, der mit offnen Augen schläft, hat vielleicht schwache, zumal da er gute Ohren hat. Aber schonend, zärtliche Almutter, ziechest du das Augenlied über das vom Schlaf gebrochne Auge, damit dieses uns nicht mit dem todten Scheine der anblickenden Seele martere, der uns in Wachsgestalten und die Türken ") in Statuen mit der Lüge des Lebens angstigt, wie mich und den Thomas von Aquino sogar Sprachmaschinen und Affen.

Ich tomme zu dem Ideen, Charivari zurack, womit ber Sag in uns austlingt. Der Weg vom Wachen in ben Schlaf geht burch den Traum; aber man ift sich bieser Bortraume nur bei Storungen des Einschlafens bewußt.

So liegt also der Schlaf zwischen zwei Traumen, wie das burgerliche Leben zwischen den dichterischen kindelichen Traumen der Jugend und des Alters. Der Juauguraltraum ist wild, kurz und wird immer dunkler; die vom rastenden Geiste nicht mehr gestoßenen Pendule der Denkorgane machen immer kleinere Schwingungen, bis er endlich selber die schweren Pendule nicht mehr res gen kann.

Aber gegen Morgen treibt das brachgelegene und vom Nerventau erfrischte Gehirn die Fruhlingblumen heraus, die Morgentraume, die fich mit dem außern

<sup>\*)</sup> Die Aurten leiben teine Statuen (nach Thevenot), weil ber Mensch ihnen feine Seele geben tonne; und verstummeln fie.

Morgen erhellen und die vielleicht darum den Griechen prophetisch waren. Daher macht das noch energische und elastische Gehirn den Mittagschlummer mehr zu einem Mittagtraum oder Homers Schlaf.

3ch fomme nun ju ben fleinen Relchberaubungen bes Traums, die mein gelehrter Freund D. Biftor uns banger und genauer vorzählt als die Gaben deffelben. Erstlich die Eraume find voll Bergeffenheit, ohne Gedachtniß fur bas Wachen wie diefes ohne eines fur fie. leicht murde barum bie lethe gur Schwester bes Schlafs Gern ftimm' ich hier in Biftore fcone Rlage ein: "Wenn wir im affenden Biederschein des Lebens, im Traume, endlich wieder langft gerfallene Bande faffen, und wenn uns wieder ein warmes helles Auge aus ber Afchen: hoble anblickt, warum verbirgt uns da die feindselige Bergeflichkeit des Traums, daß es gestorbene Geliebte find? - Barum wird ber burftigen Bruft, wenn fie endlich bem lang erfehnten Bergen begegnet, burch eine vorgelo= gene falte Bergangenheit die Entgudung des Biederfebens und die Stunde ber bochften Liebe genommen? - Ach wie wurden wir an Bergen ruben, die fich über ben Sternen geheiligt haben, und bie uns icon fruber Soher Emanuel, ich zerfloffe vor beiner Ges ftalt, wenn fie vom himmel tame in meinen Traum herab!" -

Eben darum, da die Ruhrungen der Traume so tief ins Mark des Herzens greifen, ist es gut, daß sie uns nicht den einzigen Trost an Grabern rauben, das stille Erblassen holder Bilder, und daß der Traum uns lies ber oft mit der Bergangenheit der vorigen Sunden gegen die Liebe beschämt, um unsere Gegenwart warmer zu machen.

Bober fommt aber fein schwaches Gedachtniß? -Daber: der Schlaf ift nur ein ichmacherer Nevenschlag, alfo eine periodifche Lahmung und Afthenie des Gehirns : alle afthenische Buftande aber vertilgen das Gedachtnig, 3. B. die afthenische Deft , Alter , Spfterie, Schlagfluß, Ohnmacht, Blutverluft, Unenthaltsamfeit zc. - Indef ift die Bergeflichkeit wie im Alter nur pargial und betrifft mehr neue als alte Objette; und die ftartften Pros ben bes Erinnerns und Bergeffens wechfeln ab. Gben daffelbe ift in afthenischen Rrantheiten. D. Biftor führet aus Nikolai's Pathologie \*) — und bicfer aus hambers gers Physiologie - einen apoplektischen Dufikus an, ber feine Mutterfprache und das Abc vergaß, aber Botalmufit und Roten behielt. Beattie ergahlt , daß der Schlagfluß einem Priefter nur die Erinnerung ber 4 nachften Jahre, nicht der andern nahm u. f. f. Wohet abet wieder diefes fomme, das ju erflaren gehort erftlich nicht hierher, und zweitens weiß ich auch felber feine Erflarung, verfprech' aber im Traftat über bas Gebachtniß auf eine gu fallen.

Der Traum sest uns, nach herbers schöner Bemerktung, immer in Jugendstunden guruck; — und gang nacturlich, weil die Engel der Jugend die tiefsten Fußtritte in dem Felsen der Erinnerung ließen; und weil überschaupt eine ferne Berganheit schon ofter und tiefer in den Geist eingegraben wird als eine serne Zukunft. Und so schilft der erste Zierbuchstabe unsers Daseins wie in Lehrbriefen seine langen Schönheitlinien schweisend um alle vier Ränder der Schrift.

<sup>\*) &</sup>amp;. 5r Band f. 375.

Der Traum behalt nichts leichter als Traume, ein Sinnbild von uns lebens , Traumern! 3m Sonnenschein bes Bachens muffen biefe Nachtlichter aus bemfelben Grund ungeschen brennen, - aus welchen in Bilben und in Rnaben, die unter bem Gewilde erwuchsen, burch Die Rultur alle Erinnerung ber Borgeit rein quelifcht. Much laufen im Spinnengewebe der Traume die Faben in und über einander und einer macht leicht ben andern rege. Ja in manchen Menfchen ift ein gewiffer Traum bas bleibende Meftei, um welches die andern herum toms men; die fire 3dee eines fanftern Bahnfinns; das muß fein, ba hier mehr bas fcmere von eingelegtem Bilde wert beladene Gehirn die Gestalten vorschiebt als das emig fpiegelnbe und zeugenbe 3ch. - Dein Erfchrecken über ben intermittierenden Puls Dieses 3che nehm' ich wies ber jurud, das ich einmal bei der Gefchichte hatte, daß ein Mann die Rede, die er in der Ohnmacht anfieng, nach berfelben mitten im Perioden forthielt; benn eben fo fcbliegen fich die Eraume mehrer Rachte in fortlaus fender Signatur an einander an, obgleich bie machende Thatigfeit bazwischen fiel. -

Ein wenig aus dem Borigen zu erklaren ift's, daß der Traum wie das Alter, in seinen eleusinischen Mysterien oder Charfreitags, Moralitäten gewöhnlicher eine ferne Bergangeuheit aus unserer Götter, und Passiongeschichte nachspielt als die nächste: indeß er in Rücksicht der Zustunst umgekehrt als ein zweites Gesicht, keine serne, sons dern die nächste vorgaufelt; denn unsere schwierigen Bergebenheiten werden — wie die biblischen von den Eregesten — in Träume verkehrt. So träumte mir nie, daß ich Enkel auf dem Schoose hätte, aber ein gewisses tanz zendes Frühstuck, das Schreiber diese gibt, hat er bisher drei

Nachte hinter einander gegeben; und er und der Teufel' und sechs große Rezensenten tangen darinnen immer mit einander den Großvatertanz. Wer sollte fich solc des tolles Zeug traumen lassen, wenn er's wie gesagt nicht traumte?

Paffal - ber Beilige eines hohern Ordens - fagt, nur bas Abbrechen ber Eraume mache uns gleichaultig gegen sie. Aber unfer Bachen erleidet ja daffelbe Abbres chen gerade fo oft; indef, wollten wir auch wie unfere Borfahren, die Germanen, nach Machten, und wie un. fere Chenbilder, Die Mordamerifaner, nach Schlafen bas tieren: fo murd' es uns mit biefem Mondlicht obne Brennpunft wie mit bem himmlifchen geben, von welchem Lambert erwieß, daß ein ganges mit Bollmonden ausges legtes himmelgewolbe uns faum bas matte graue Licht eines bewolften Lages niederthauen murde. Die gediege nen Sinne, der Geruch, der Gefchmack und das Gefuhl verlieren darin ihren Metallreig, und felber Die Geftalten gieben nur als Schatten burch diefe perfonliche Unterwelt. Daber ift darin unfer Schrecken, g. B. über einen révenant, ober über ein Binabfturgen, nur ein leichtes dras matifches; und immer lindert eine dunfle hoffnung oder Rurcht, nur ju traumen, das Ricber der traumenden Und bier bei biefer Berierwelt muß uns Bruft. Jafobi's tiefes Wort gegen bie ahnliche bes 3bealismus einfallen : daß jedes Traumen ein Bachen vorausfete. -

Das Bewußt, und Bernünftigsein, dieses Licht aus bem schärfern Zusammenstoß der innern Thatigkeit und ber außern Einwirfung, muß der Traum aufheben, da er das schwere paralitische Gehirn über das Ich wie über einen Titan wälzt und damit es zugleich entkräftet und bedeckt. Das Bunder der Schnelligkeit, womit man oft

ohne die innere Morgendammerung des Traums und ohne außern Anstoß erwacht, sest das Wegsprengen eines körperlichen Hindernisses voraus, die siegende Krisis einer Stockung. Das anfänglich fraftlose Ningen, im Traum oder noch mehr unter dem Alpdrucken aufzuwachen, oder ein Glied zu regen, beweiset die Lähmung des Nervenschlags; aber die Heilung derselben durch den Willen (gleichsam wie durch Elektrisieren) wirst den Sat von Boerhave um, daß jeder Schlaf, ohne außeres Aufrütteln (z. B. ohne den Reiz der Absonderungen) ein ewiger sein wurde.

Der spekulative Traum, so wie der praktische der Machtwandler, ber ben Uebergang jum Bachen (jum Bahnfinn) macht, laffen uns nach bem Raube ber Bers nunft und Erinnerung boch bie Rompetengftude, die Bil tor ermahnt, Phantafie, Big, Scharffinn, fogar Berftand : und geben une daburch die Ranglifte biefer Rrafte und ihr Berhaltniß jum Rorper, ju ben Thieren und Rindern Die Phantaffe fann im Traume am fconften ihren bangenden Garten auffpannen und überblumen, und fie nimmt barin besonders die aus dem liegenden so oft vertriebenen Beiber auf. (Der Traum ift unwillführliche Dichtfunft; und zeigt, daß der Dichter mit dem forpers lichen Gehirne mehr arbeite als ein anderer Denfc. Warum hat fich noch niemand darüber verwundert, daß er in den Schnes détachées des Traumes den gaierenden Personen wie ein Shatespear die eigenthumlichfte Sprache, Die Schärfften Merkworte ihrer Ratur eingibt, ober viele mehr, daß sie es ihm fouflieren, nicht er ihnen? achte Dichter ift eben fo im Schreiben nur ber Bubdrer, nicht der Sprachlehrer feiner Charaftere, d. b. er flict nicht ihren Dialog nach einem mubfam geborten Stolie

stifum der Menschentenntniß zusammen, sondern er schauet sie im Traum lebendig an und dann hort er sie. Bittors Bemerkung, daß ihm ein geträumter Opponent oft schwerere Einwürfe vorlege, als ein leibhafter, wird auch vom Dramatiker gemacht, der vor der Begeisterung auf keine Art der Wortsühret der Truppe sein könnte, deren Rollenschreis ber er in derselben so leicht ist. Daß die Traumstatisten uns mit Antworten überraschen, die wir ihnen doch selber inspiriert haben, ist natürlich; auch im Wachen springt jede Idee wie ein geschlagner Funke plöglich hervor, die wir unserer Anstrengung zurechnen; im Traume aber sehlt uns das Bewußtsein der letztern, wir mussen also die Idee der Gestalt vor uns zuschreiben, der wir die Anstrengung leihen.

Wie viel man traumend Scharffinn habe, davon bin ich ein Beispiel: so sagt' ich z. B. einmal zu mir, als ich vor einer Steinbant um die Straßenecke herumkam: "Benn der Traum nur aus deinen Borstellungen besteht, so brauchst du ja nur die Steinbank dir hier in dieser Gasse zu denken, um sie zu sehen." Ich dachte sie, aber ich sah nichts; ich kehrte wieder um die Ecke zuruck, aber auch vergeblich. Owir spielenden und gespielten Wesen!

D. Bifter pflichtet ber Meinung hemsterhui's und Dionysius bei, daß der Mensch im Traume seine moralische und unmoralische Natur enthulle; so wie Swift es vom Traum der Follheit behauptet, und Seneta vom Traum des Nausches. Ich salle ihnen allen bei, aber mit der wichtigsten Klausel. Es gibt im Menschen eine doppelte Moralität, eine angeborne — worüber die jezige deraisonnierende Zeit so viele de Worte und ihre erworbene Moralität verliert — und eben diese erworbene. Diese letzter nun, die himmlische Tochter unserer sie mit jener zeugenden

Bernunft, tritt leider zugleich mit ihrer gottlichen Rutter ab. Der zum Helben nicht geborne sondern erst durch Entschlüsse erzogne Mensch wird im Traumen die Flucht ergreisfen und darin so gut, wie der Atheist in seinen, vor Gesspenstern zittern; und der von seiner Bernunft zahmgemachte Jorn des edeln Antonius reißet sich im Fieber von den Schlußfetten los. — Im Traume ist keine Bernunft, und also keine Freiheit.

Bingegen bie angeborne Moralitat, der mitgebrachte Religion, und Tilgungfond bes Innern, mit andern Wors ten bas weite Beifterreich ber Eriebe und Reigungen ffeigt in ber awolften Stunde bes Traumens herquf und spielet bichter verforpert vor uns. Aus Traumen ber Bei: ber, die jenes Geifterreich noch feltener als wir mit D. Raufts philosophischem Mantel und mit dem Bauberfreis ber Doftorringe ju beherrichen miffen, murb' ich daher weit ernsthafter ichließen als aus meinen ober Bittors Traumen, da uns alle Ringer voll Doftorringe fteden. Sieber gebort eine Stelle aus ben Palingenefien über bie ichonern Traume der Beiber. — Furchterlich tief leuchtet ber Traum in ben in uns gebaueten Spifur ; und Augias ; Stall binein: und wir feben in der Racht alle die wilden Grabthiere oder Abendwolfe lebendig umherftreifen, die am Tage die Bernunft an Retten hielt.

In Traumern, wie in Trunknen, in Dichtern, asthe nischen Kranken (von Mervenschwäche, Blutverluft, Migrane), ift nichts wacher und stärker als die passive oder fühlende Natur. Daher wersen im Traum alle Gefühle höhere Wecklen und das ganze herz ist stülsig. Daher hat die Rühlerung darin, wie die Nachtschmetterlinge für die schlafenden Blumen, einen langern Saugrussel und zieht die innerste tiesste Thrane herauf. Daher ist darin wie in der Jugend

bas Gefühl für wißige Rontraste schafter. Daher lachte Browne nur über geträumte Lustspiele; und hatte die im nigste Andacht nur in Träumen, die sogar den Arnobius jum Christen bekehrten.

Daher verherrlicht die Grazie Pasithea, die Gemahlin bes Schlafs, jede Huldin so sehr, die uns darin sindet und anblickt; und die Nacht, die Mutter des Armor, erquickt das träumende Herz mit der Liebe ohne Gleichen, nämlich ewig mit der ersten. — Endymion, der du eine dreisache Ewigkeit begehrtest, die des Daseins, der Jugend, des Schlafes, du brauchtest ja nur die letztere zu erstehen, sie gab dir dann alles andere dazu! —

Biktor thut einen tiefen Blid in den Abgrund, woraus die Kunstwerke des Ohrs aufsteigen, wenn er über die von Tartini im Traum gemachte Teufelsonate \*) nachsinnt. Die Tone verlieren unter allen Geschöpfen des Tags am wenigsten durch den Resonanzboden des Traums, weil die Empfindungen des Ohrs schwerer als die irgend eines Sinnnes von ihren Erinnerungen zu unterscheiden sind, wie man merken kann, wenn man bei dem Entweichen einer Musik endlich zweiselt, ob die letzten Tone Erinnerungen oder Empfindungen sind, die dem Sonnenlicht ähnlichen, das aus dem rikoschettierenden Planspiegel ausgefangen noch hinter dem Brennglas wärmt. Tone leben länger in uns als Bilber, der Musiksaal kann länger nachklingen als der Bildersaal nachschimmern. Und wenn nun Tone den Wahnssinnigen, den Trunknen, den Nervenschwachen so tief er

<sup>\*)</sup> Diefer große Biolinist horte im Traum ben Teufel ein Solo geigen, daß er beim Erwachen unter dem Namen Teufelsonate niederschrieb, die, obwol sein bestes Stud, ihm doch so tief unter dem gehörten schien, daß er seine Beige auf ewig zerschlagen wollte. Bolkmanns Reis. Br. 32.

greifen, und mithin ihren Reprasentanten, den Traumer noch mehr; wenn dieser aus gleichen Gründen wie die Nerswensiechen Madchen und die Sterbenden, hohere nur im Acther wallende Melodien trinkt, die nicht durch die Ohren eingehen sondern durch das Herz: so kann ich ja wol begreisen wie du, Biktor — und ich selber, nur leider nicht oft genug — von dieser "Nachtmusik," wie du sie nennsk, erhoben und aufgeloset und entzündet werden. Ach ja wol horen wir die rechte Sphärenmusik nur in uns; und der Genius unsers Herzens lehrt uns, wie wir Bögeln, die Harmonien nur unter der Ueberhüllung unsers Bauers aus Erde. ——

Und nun genug, wiewol nicht mir. Ich könnte noch vieles sagen; besonders könnt' ich mich wundern, wenn man den Traum nicht gebraucht, um daran den unwillkuhrslichen Borstell-Prozes \*) der Kinder, der Thiere, der Wahnsstnnigen zu studieren, so gar der Dichter, der Tonkunstler und der Weiber. \*\*) Ich konnte den Traum noch mechanischer behandeln; aber mein Genius ruft mir überhaupt zu: Gleich der Schachmaschine rollet die Weltmaschine mit lauten Rädern um, aber eine lebendige Seele verbirgt sich hinter den mechanischen Schein.

3ch schließe am schonften mit meines Biftors Worten:

\*\*) Bei den Beibern liegt die Aehnlichkeit in ihrem welchern Gefuhl, in ihrer ftartern oft munden Reigbarkeit fur Big, Kontrafte, Tone, Gestalten, Ruhrungen, in der größern Derrichaft ihrer Gefuhle, und in ihrem minder icharfen

Bewußtfein.

<sup>\*)</sup> So wird einige Jahre lang jeber Bernunftige, ber gut schreiben will, sagen, weil nun jede Sache ein Prozes ift; ich nenne gern mit andern das Leben einen Lebenprozes, die Ernahrung einen Autrizionprozes, die Organisazion einen Organisazionprozes, weil das neue Wort das ausbruckt, was das alte ausbruckt.

\*\*) Bei den Weibern liegt die Aehnlichkeit in ihrem weichern

"Bernunft und Bewußtsein und Freiheit machsen und fallen mit einander, fie bilden die Sonne der Menfcheit, die aber jeden Abend untergeht. Aber wie auf ber einen Seite jenes innere Sonnenlicht dich erhebt über ben Lebengmana bes Thiers das auch von feinem Traum in ein Wachen übergeht, welches wieder ein Traum gegen beinen ift; und wie du in dieser Stufenfolge die hoffnung antriffft, einmal fo frei und besonnen ju werden, baf bein jegiges Wachen dir ein Traumen scheint: so schlage auf der andern Seite bei bir nicht wie bei Alexander ber Schlaf, fondern bas Braumen ben Dunkel nieber, ber einen fvinozistischen Schopfer aus dir ichafft! Bo hat benn der liegende Gott auf bem Bette, unter dem auf ihn geworfenen Gebirge des Schlafes, feine Freiheit, feine Moralitat, feine Borfage, fogar feine lette Liebe und Freude \*)? - Dein, une endlicher Bater, reiche du mir beine Sand, du gabft mir alles und wirft mir alles wiedergeben, denn ich habe ja nichts!"

<sup>\*)</sup> Es bezieht fich barauf, bag uns im Traume gerade bas, mas wir zulest am meiften liebten und munichten, felten ericheint.

#### Sechster Brief. Un D. Viktor.

Bistien=Duverture ber Auhschnappler — bas Fenerwerk am Tag — Tanz = hemmschuhe — Eisersucht — Kartosseln — jetige Höfs lichteit, der Litteratur — der geistige Warkzieher — Kuhschnap-Tischreden — Schauspieler — Schuldramen — Kirschernte — Wetter und Wetterprophezeihung — biblisches Personal — Ende vom Klagsied.

Poststript: Schreiben an meinen Sohn Sans Paul über bie Philosophie.

R., ben 28. Jun.

Der Siebenschläfertag, das weiß ich, Freund, ging dir bisher — besonders am Siebenschläfer — so sehr im Ropse herum wie uns allen; es gibt auch keinen tollern. Hier hast du ihn bis auf jede Franze und Juser. — Ich will den Brief, wie einen paulinischen, in Kapitel zerspalten. Berfällt einmal ein Rezensent, der dich um ein Rezept oder ein Abenbrod oder ein testimonium paupertatis oder um Hubners Lexison anspricht, von ungefähr auf diese Materie und greift mich an, weil ich aus Affektazion statt Kapitel stes Manipel, Sektores zc. schreibe: so ziehe die Kapitel aus der Lasche und halte sie dem Kahlmäuser unter die Nase und sag' ihm ganz kurz, verdiente Männer muß man erst genauer kennen, bevor man sich an sie macht.

### Erftes Rapitel.

Bei früher Tagzeit setten ich und ber hospitalprediger Stiefel uns in Marsch nach Grems, schon nett und mit Prunt. Krusten tapeziert. Bur Raphaeltapete hatt' ich einen seinen Nock von der Farbe an, die man Pseffer und Salz nennt; Stiefel ging in einem hollandischen schwarzen Nock, den er nur in den größten Städten anzieht. Denn da er ein wenig voraus ging und ich sah, daß die Knöpse in den Nockschoos. Falten noch in Papier eingeschlagen warren: so erfuhr ich unter dem Abwickeln, daß die Papillotzten noch von seiner Lenette, die sie für eine Augsburger Reise herum gemacht, her wären. So lange er also Wittwer ist, zog er mit den eingewickelten Knöpsen umher. Ich steckte die Wickel mit einem leisen Ach für die Schlasende zu mir, und ich nahm mir vor, dir einen davon zu schenken.

Das Wetter war holdfelig, der himmel tiefblau und meine Prophezeihung wahr. Mein prophetischer Sorites war der gewesen: "Regnet es am Siebenschläfer, so regnet's auch an Maria. heimsuchung; ist das, so regnet's nothwen, dig wieder 40 Tage lang: was Wetter! war' aber das?"

Unterwegs theilte mir ber Schulrath etwas Wichtiges griechisch — weil uns unser Feuerwerker folgte — mit, woodurch dir die Sache natürlicher werden muß, daß der Spezial und der Sechser als zwei feindliche Mindrs neben einzander die Erdbohrer drehen und in die Röhren horchen, um zu wissen, wo jeder grabe. Viele herren aus dem Nathe nämlich, denen nicht entgehen konnte, daß der Spezial im Priesterornat unmäßig schnupfe, singen am Ende an, es zu überlegen. Es war leicht zu sehen — schon aus der Naths. Empor heraus, — was das Chorhemd von dieser Rolle einen Servietts — da Zeitmans Dose gleichsam bie leerlaufende Ranzeluhr war — für Prosit haben könntz.

Die vom Nathe zur Tempelreinigung bestallte Bascherin zerrich in der Banne das pium corpus und war selber verdrußlich. Kurz einige dieser Katharer trugen dem Secheser, damals noch ein Friedenkamerad des Spezials, ausedrucklich auf, auf eine gute Art ihm die Leviten zu lesen und das Zerreißen des Borhangs des Allerheiligsten zu wiederrathen. Poshardt sing es nicht sein genug, sondern mit zu täppischem Spaße an — der Superintendent schwoll auf über dieses Eingreisen des weltlichen Arms in den geistlichen, der die Dose hatte und ließ sich nicht berichten — kurz er schnupst noch, gedenkt's aber dem Sechser. —

Als wir antamen in Grems, war ber Sechfer icon ba.

# Zweites Rapitel.

"Servitdr, Ihr herren! — Ich stehe schon seit 6 da und wettere mich ab über die verdammten Diftfinken; ich habe fie aber gefcuhriegelt!" fagte der Schfer und fprach von ben Dachterleuten. Dente bir ihn als einen abgefurge ten Regel - fchieb' ibn in ein feines, aber archaologisches Unjug : Sulfter und fest' ihm feine Bopfperucke auf, auf welche er eine zweite beffere thun follte - und gib ibm eine luftige ftraffe Bangen & Bulle und ein gefettes Muge, bas fich aus ben Gipstopfen ber größten Gelehrten nichts machen fann als eine Gipedungung und aus ihren papiermache - Buften nichts als ein Futteral - bente bir ibn mehr als einen Bermafch ; und Borften ; ale Spigpinfel gemalt. Leute wie Sechfer konnen mitten im Lachen abbreden und einen dfonomischen Ochniger neben ihnen fluchend abstrafen. Bie große Gelehrte am Brauttage, fo arbeitete er an diefem Sefttag fort.

Endlich zogen die Familien, in Sternschichten abgesons dert, im Thaue daher, voraus ein Bart: Sternenkegel von Mannern, dann ein Siebengestirn von Weibern, und zus letzt ein jungfrauliches Planetenspstem mit eleganten Tras banten durchschossen — der weibliche Theil, sogar die Kras hen darunter, gleichsam ausgebälgte Pfauen, aber mit jes dem Glied einen Pfauenschweif aufblätternd, hoch aufges schürzt durch Aurorens Thranen dem Stiefel: Bortrabe ges waltig nachschreitend.

Ber mar's, fragst du bas britte Rapitel.

### Drittes Kapitel.

Es war ber Großweibel Schnorhamel mit Frau und Tochter und bem Bedienten, dem bekannten Landsschreiber Borftel — ber Statthalter von habsburg Aleffandro — Benigna und ber junge Sechser Beit — ber Korrespondent Fisch mit Frau und Tochter der Forstmeister hedasch — und die übrigen, deren Namen ich nicht behalten.

### Biertes Kapitel.

Gefahren aber kam blos der Spezial mit der Buthat; daher die Gefellschaft ihre eignen stillen Gedanken darüber hatte — und ich hier mein Kapitel.

## Funftes Rapitel.

Unlustigers gibt's in gang Ruhschnappel nichts als ihre erften Bifiten , Biertelftunden. . Gleichsam als ftanben fie fammtlich aus einem Bernhutischen Gottesacter, wohin alle Mationen Deputierten schicken, von Tobten auf, mo jeder fich die Augen ausstäubt und fich des narrischen Debenmanns gar nicht entfinnen fann: fo fteben, in der Banfel-Biertelftundes die Ruhschnappeler Blutfreunde neben einans der, gang verwundert und perplex über die Nachbarschaft und gegen Gefahren gerundet wie Igel und fich todt ftellend wie Raupen. Buweilen thut einer, wie Rirchenmust fanten unter bem Praludieren, jum Stimmen ba einen Geigenstrich, bort einen Paufenschlag, bier einen Trompes tenftoß; aber bevor fich die Beiber beraufchen durch Reden, und die Manner burch Berauschen: bleiben sie alle ben Dequanern gleich, welche ein neues Saus im erften Do. nat dem Teufel geloben und leer laffen, um in den übrigen pon allen feinen Teufeleien frei zu bleiben.

Heute brachten ohnehin alle Weiber außer dem gewöhnslichen horror naturalis noch einen eignen Borwinter ober rheumativ herumziehenden Groll mit, weil bei der allges meinen Rochpromotion des Pickenicks jede fich durch ein tafelfahiges Gradualessen habilitieren wollte.

Wer nun irgend eine verdrußliche Bemerkung in der Luftrohre hatte, gab sie anstatt durch unmerkliche Raspirazion, jest ganz und trocken von sich. "Bir kriegen heute, sagte der Sechser, noch ein derbes Bad nach meinem Betterglas zu schließen." — "Und das gottlos! (seste der Forst meister dazu) es sauste der Wald." Ich fragte, was sie wetten wollten — es bleibe hell — denn es sei der Siebensschläser. "Ich wette Ihr Feuerwerk (sagte der Statthalter

Alessandro ironisch, der sich fruchtlos suchend nach dem Gerufte umdrehte) und zwar sollen Sie es im Zimmer gerben, wenn's regnet." — "Da geb' ich's ohnehin und zwar gleich" sagt' ich

Eh' ich bich naher vor das Feuerwert laffe: mußt du mit mir betrachten und bedauern, daß ich und Sticfel mit unserem Lang-Frühstück gerade in die sauertopfische Karengs und Trauerschneppen Wiertelftunde fallen mußten.

Nun rief ich den Fenerwerfer her und bat die Gefellschaft, uns in den Speifesaal zu folgen. Die Weiber (aus, genommen Benigna und die Spezialin) straubten sich gegen die Feuergesahr, da Funken auf die Rleider sprigen konten; aber sie wurden durch einige Herren hinaufgebracht, die aus den Fenstern herunter schwuren, keine Stange von einem Geruste, geschweige Schießpulver sei im Saal. Ich wurd' am Ende selber neugierig auf das Lustfeuer, ob ich es gleich schon zehn Mal genossen hatte.

Wir traten hinein und um den Feuerwerker herum, der sich auf einen Sessel seste. Die meisten der fernen Beiber nahmen es für gewiß, er schieße nun aus den Lasschen mit feurigen Meteoren. Endlich sing er an und machte — welches in Paris, dem Stelldichein aller Berier. Künstler, gewöhnlicher ist — mit dem Munde ungemein treffend ein Feuerwert vor, nämlich den Knall davon — die Feuerräder, die Raketen, die Feuerfugeln, das kleine Gewehrsseuer bei den Sturmen einer Festung, alles das stellte er uns so deutlich dar, daß man glaubte, die Sache wirklich zu hören; und wäre gar noch Feuer dabei und etwas zu sehen gewesen: ich wüßte wenig darüber. Inzwischen wollte der Versammlung das trockne Knallwerk nicht sonderlich schmecken: sie hatte sich auf etwas Warmes und Scheinbarres gespist und optischen Vetrug gehosst statt akustischen.

Die meisten ließen ben prasselnden holzersparenden Fenerwerker sigen — Poshardt brummte leise zum Großweibel:
"Lauserei!" — und dieser versetzte politisch: "es soll
wol Fopperei sein" und suchte etwas dahinter — und eben
dadurch — daß man ihnen keinen rothen hahn aufs Haus
setzte, setzte man ihnen den Hahn in den Kopf und ins
Gesicht. Nur Hedasch war ein gescheiter, vernünftiger Mann und griff dem Maulchristen ins Maul und fühlte
darin umher, ob er die kalten Schläge mit etwas mache.
— Die Weiber waren wie gewöhnlich voll Lustbarkeit, daß
sie doch wieder eine Lustbarkeit in so kurzer Zeit — überstanden hatten; und eben so muß man vom armen Landschreiber Börstel sagen, daß er sehr damit zusrieden war und
vor Verwunderung nicht wußte, was er machen sollte.

### Sechstes Kapitel.

Dir wird freilich kein Spas verdorben sondern vielmehr einer gemacht, daß das Tannenharz der zähen Langweile über den Paradieses Fluß, worin der Gremser Rlub schwimmen wollte, allmälig eine Haut her zog, und daß wir wie Essigaale (nach Göge), denen die Essighaut die Lust verspündet, immer mit den Leibern undulleren mußten, um Lustlöcher zu behalten. Allein was einem sogar selber gefället unter dem Beschreiben, gibt einem wenig Freude unter dem Erleben. Wenn's so fortging oder gar der Regen dazu kam: so hatte der Teusel sowol zwischen die Liebe der Kinder als zwischen die Freundschaft der Eltern seine Teuselmauer fertig hinein geschoben.

Das Fruhftud gaben ich und Stiefel gut und reich genug und der Thee, worauf wir am meisten kalkuliert hate

ten , ging nicht halb auf. Endlich liegen wir Dufit anfangen - aber, neucs Glend! feine Perfe hob fich auf. Der vergaffte Beit wollte nur mit Marietten herum fprins gen und magt' es boch neben ben Ranter : Augen ber Bas ter nicht - ber spottische Statthalter, ber nicht fo viele Saare auf seinem Polarfreise hat als ein Geshafe im Maul, fah aus Bosheit und aus Ralte gegen die nicht fehr fpiritubfen Dabden unferem Zenaftigen mit Faffung gu und ließ fich mit Bedaschen in ein weit aussehendes Gefecht über die Saujagd ein - und die andern jungen herren waren Ruhschnappler . . . . Ach davon wisset ihr in euern großen Stadten nichts, aber wir Leute in fleinen, (t. B. ich unter bem Schreiben beiner historie) wir wissen ein Lied von ben hyfterischen Rugeln und Erftickungen ju fingen, die eine bafigende ichone Belt in der Luftrohre ausfteht, wenn die herrlichfte Tangmufit losschlägt und die Tangerinnen ichuffertig und munter auf ihren Geffeln balten und feiner von den verdammten Marren zuerft an die Sache will, sondern jeder, wie eine Gewertschafft bei dem Bau eines Galgens, den Leithammel erwartet - wenn bie Mufif und die Marter fortwachft und die besagten Spits buben fich wie Bienen, die es nicht jum Schwarmen bringen konnen, jufammenreihen und hoffnung geben und boch fest verharren, wie Spagen, die sich im Nachsommer drausfen jum Buge nach Barme rottieren und boch feinen Fuß aus Europa feten - wenn man weinen mochte und boch lachen über die garnierten Lanzerinnen, die freundlich, obe wol rother und mit Seitenblicken mit einander diskuries rend und icon trocken lackiert und glaffert, herumfigen ---O Freund, ich habe amar hierin ausgelitten und ausgeruns gen; aber fonft fragt' ich, warum fest die Matur ihre Blas fenbandmurmer lieber unter Rranien von Schafen entweder

oben, wodurch das Schaf ein Dreher, oder seitwarts, wos durch es ein Seitwartsspringer wird, als in diese Ropse, wo solche Burmer an ihrem Plate und von Nugen waren? Sollte die Polizei nicht einen Preis — so wie für den, der die erste Sprize zu Feuersnothen herbeisährt — für den aussetzen, der mit dem ersten Tanz aushist? Freilich ends lich werden sie durch den unter den Füßen brennenden Fußs boden, wie Rameele durch einen geheizten, zum Tanz gebracht, der vielleicht lebhafter ist, als der, den die Neger auf dem Berdeck eines Sklavenschisses vor der Peitsche für ihre Ses sundheit abtanzen. —

Romme nach Grems gurud! 3d und Stiefel ftanden wie gefagt ba, ich mehr im heißen Strudel gebruht ale er - ber Puls, ber nach Marquet bei allen Menschen im Lactte des Menuettes Schlagt, gerieth in meinem Ellenbogen in ben eines Rotillons - ich jog bie Uhr heraus, blos um gu feben, welchen Datum wir fcbrieben, wegen ber Laglange ber Beit - ich ftach mit meinem, vielleicht einige Pratenfionen machenben Pfeffer : und Salg : Rod nachtheis lig ab gegen meine Lage. — Sage gar nicht, ich batte felber vortangen follen. 3ch weiß, bu und noch einige meiner Freunde schrien mich gern fur so etwas von einem deutschen Beftris aus; allein glaube mir, jeder fennt fich und ich hatte füglich in Paris bas berühmte Ballet Amor und Pfoche taufend Dal mittangen fonnen, ohne wie die Langerin, Die nachher nur die Pfpche hieß, meinen Namen einzubugen und als Amor zu rulieren.

Der himmel weiß womit der Sanskulotte Alessandro kalt wie ein Fliegenschwamm, den Forstmeister auf den sos genannten Kukuk leitete, den er bei sich hatte — genug her dasch nahm den Wildruf aus der Tasche und machte ihm die verschiedenen Stimmen des Gewildes täuschend vor —

an fich mar die Darftellung ichagbar, nur litt die Langmubei den Rivienstimmen der Auerhahne, der wilden Ganfe, ber Ruchse, und der Sauen - als der ehrliche zerftreuete Mann, durch einen diffonen Kontraft feines Rus futs geweckt, auf einmal rief: jum Benfer, tangt Ihr junges Bolf benn nicht? - In berfelben Minute hatte Beit eis nen treibenden Bint von feiner Mutter erhalten - ber Statthalter, der deffen Bahl errieth, traf fie eilig felber, faffete Marietten und fo ging's los. Inzwischen fonnt' ber Statthalter nie gegen ein Dabochen hoflich fein ohne ein Bugemufe von Grobheit; er jog eine neue von Forrer in Wien gefaufte Laschenuhr heraus, die sich selber aufzieht, wenn man mit-ihr geht, und zwar bei jedem Schritte um ein Bahnchen, und fagte: "er mache fo viele Pa's als fie Bahne babe; und er tange blod, um feine Uhr angenehm aufzuziehn." -

#### Siebentes Rapitel.

Tang haben wir endlich, Biktor, aber ber bofe Feind schwenkt sich barunter umher und verzettelt bei jedem Pas sein Unkraut. Der Terrorist oder Angstmann \*) Alessandrogibt bem armen höslichen Bito die poetische Hulbin nicht wieder, erstlich, weil sie feuriger und kuhner als andere Ruhsschnapplerinnen spricht — denn eine besingende Schonheit wagt noch mehr als eine besungene — zweitens, weil er aus

<sup>\*)</sup> Angstmann wird in einigen Orten Deutschlands sehr gut ber Henker genannt; und so wag' ich Terrorist zu übersetzen, um so mehr da in Spanien der Henker alle Gesetze prosmulgiert.

Mangel an Eifersucht diese gern austheilt — drittens, weil er ein Filou ist von haus aus und dem Laster gleicht, das eine schillernde fließende Schönheitlinie auf dem Schlanz genrucken trägt, Giftzähne aber in den Kinnbacken führt, einer jener weiblichen Lockenrauber, die vorher zwanzig Madzchen die She nehmen und dann erst eines zur She, wie die kleinen Feldmäuse dadurch am meisten schaden, daß sie zehn Aehren abbeißen und prufen, eh' sie eine in ihr Loch einz targen.

Beit behalf sich mit des Großweibels Tochter, Zephprine getauft, ein prudes stummes weißes niedergudendes gekrausfeltes Ding, wie gefrorne Milch aussehend. Ich weiß, Beit wollte anfangs mit diesem Siweis ohne Dotter nichts maschen als einen Hopstang; aber hore weiter!

Das vom Bortanger und Saemann Satanas Sangboden anvertrauete Unfraut ichof bei biefem marmen Better bald zu einem verwickelnden Gestrippe heraus. fonnte in ihrem Boruberfahren boren, daß ber Statthalter Mariette fuhn und pifant anflagte und tabelte, um fie in ein Feuer ju fegen, woran er wenigstens bie Bande marmen konnte. Du hast wol, Doktor, in beinen Rennwos chen auch oft getadelt; um ju loben. Rurg bie Dichterin - bie als folche, zwei Gottinnen in ihren zwei Bergfame mern mit Rauchern ju ernahren hat, in ber einen bie Schonheitgottin, in der andern bie Dufe - ließ fich in ein Ereffen mit Diefem' von Franfreich ausgerufteten Raver ein - er hatte viel Goldstangen geladen - er hatte einen feis nen Geschmack fur Berfe und Reize - Dabchen glauben. ihr Berg habe wenigstens bie Rruggerechtigfeit, ju fcbens fen, wenn auch nicht ju logieren - es find tolle Befen, die fich wie die alten Gotter, eben fo wol die Thiere (und) opfern laffen, die ihnen verhaßt, als die, fo ihnen lieb

find — fie schielte nach Beiten — fie glaubte Ursachen zu haben, Bito's hopstanze mit Bephyrinen genauer zu prufen und zu strafen — furz fie engagierte fich bem Angstmann zum vierten Tanz und zwang ben sanften Beit, Rache zu schnauben und zum Foberativspftem mit Mue. Schnorhamel zu greifen.

Beiten muß ich bir vorher als einen gang anbern Menfchen malen wie ben Angftmann - es ift ein lebene biger Schnorfel, fein Rampf, fondern ein Perthahn aus Leipzig, wo er mores gelernt und zwar die geschmeibige ften, womit ein parfumierter lebendiger Damenhandschub nur anliegen fann - etwas martlos oft und von Gare tenscheeren ausgeaftet bis auf die Bunge, aber gutmeis nend, juvorfommend und iconend - er murbe ben Gal gen aus Lafrigienholz auszimmern und in ber Solle, wenn er ber Leufel mare, Ofenschirme berumgeben nur gelbftolg gegen ben reichften Gelehrten, nicht gegen bas armfte Dabchen - ein Menfch, ber gelefen bat in Lefebibliothefen, und ein paffionierter Blumift und Florift bes weiblichen Blumenzwiebelnflore, ihn fchirment, ihn wartend, ihn begießend und verfegend - Freund. er truge den nachfahrenden Schatten ber vorgefpannten Dame nach, fonnt' er feiner habhaft werben. -

Bon zwei eifersuchtigen Liebenben, beren jedes seine Sunde nur fur die Strafe ber fremden halt, bekommt man die alte Frage wieder, hat das Herz die Abern oder biese jenes gemacht, oder die ahnliche, wie war die erste Bange möglich, da eine Bange nur durch eine zu schmiesden ist, daher sie die Rabbinen erschaffen lassen. Bito suchte demnach Bephyrinen in jene nur in Leipzig noch aus den französischen cours d'amour restierende Lustressen und Schimpstourniere zu verwickeln, worin man über

jede Kleinigkeit mit schonen Gestalten scherzend, und stundenlang und gewandt und oft sade sicht. Ich tangt' oft in diesem Wassen, und Fackeltang mit meiner Fackel das hin wie andere, ja ich war häusig eine legio fulminatrix im Kleinen.

Schlimm war's, daß Mlle. Schnorhamel in die wisigen Biertels und halben Schwenfungen und in die Laktik der Leipzigerinnen wenig eingeschossen war; nur so viel kam ihr in diesem Sukzessonkriege vor, Beiten sei sie nicht gleichgultig; eine Ahnung, welche Madchen, die oft sonst nichts ahnen, selten abgeht, gleich den Zähnen, die weber Gestalt noch Solidität der Körper zu fühlen tausgen, und doch deren Barme und Kälte spuren. — So stehen die Sachen in diesem Kapitel, mein Freund!

### Achtes Kapitel.

Gegenwartiges Kapitel wird, wenn ich anders etwas babei ju fagen habe, blos mit bem Beschauen bes vorigen jugebracht, besonders da erft im neunten das Schmausen angeht.

So viel sieht man beim ersten Blick, daß Roth und Wirrwarr mit der Sonne steigen. Bom Wetter sag' ich dir gar nichts, weil du lachst; genug, durch das vertiefte himmelblau suhr wie nach einem Negen der Sonnensstral scharf geschliffen ohne Abstumpfen, und ich wußte aus vieljährigen Wetterbeobachtungen, was ich davon zu halten hatte, nämlich wenig Gutes. Ich hatt' es der Gesellschaft vielleicht eröffnet, gleichsam die vierteljährige Auftundigung des Sonnenscheins, wenn ich nicht den

Grundfag hatte, stets auf der ersten Prophezelung zu bes harren, weil ich mit einer zweiten vielleicht richtigern ents gegengesetzten immer ein Mal verliere, es mag eintreffen, welche da will.

Die doppelt verlette Benigna fonnte fich an biefer eigensinnigen Flucht und desertio malitiosa eines allein gelichten Cohnes und ihrer und feiner Freundin nicht Ja fie errieth leicht, daß die überall voreilige Spezialin bie Erdferne bes Liebhabers auf bie gurucklene fende Sand ber Mutter ichieben werbe. Und wenn's gar der alte Sechfer fah, fo mar biefe reiche Bephyrine gerade ein berrliches Baffer auf die Delmuble, wovon er icon ein Modell im vaterlichen Ropfe herumtrug. Bum Gluck aber hatt' er und die beweibte Mannichaft fich eine Dos gion im Forfte ber gemeinen Stadt Ruhichnappel gemacht. Blos der überfluffige Rorrefpondent Fifch mit feinem plas nierten abgegriffenen Geficht, als mar' es ein Jahr als hemmichuh an ein erzgebirgisches Poftrad untergeschnallt gemefen, mar dageblieben, um fich ju mir ju halten und mit mir als Bandwerkgenoffen in ein lehrreiches litteraris fches Gefprach ju gerathen.

Ich spann aber mit der wunden Benigna ein kulis narisches zu ihrer Zerstreuung an und drang ihr, da sie beim Pickenick den Braten lieferte, das Bersprechen ab, für mich einige Kartoffeln dazu zu geben, diese Kastanien aus der niederländischen Schule: "ich bin dem Todtenskopfwogel, sagt ich, nicht blos in seiner Seltenheit ahne lich und in seinen Erinnerungen ans Sterben, sondern auch in seiner Liebe für dieses Gemächs."

Marietta benutte endlich die Ferien des Rangierens ju einem gartlichen Abstecher an Benignens Mutterhand und schmiegte fich recht liebend an und schien bewegter als sonst. Benigna blieb die alte Freundin; sie war es gewohnt, die Bunden wie die gallischen Tragifer die Ermordungen, nie den Zuschauern darzustellen. Und dann ging Mariette wieder, wiewol langsamer, zu den Lanzessingerschuhen Alessandro's.

Allmalig famen auf ber Norbseite die beweibten Herren und Magen, und von der Subseite die agyptischen Fleischtopfe und Proviant Ehaluppen daher gezogen, und dahinter endlich auch die stieslischen und paulinischen Suppen, ohne welche als die Ontologie und Wissenschafts lehre des Mahles das Essen gar nicht anfangen konnte.

Ich mußte nicht, warum ich biefes Rapitel nicht fcbließen follte.

# Meuntes Rapitel.

In einem bureau d'esprit kann nicht so viel mann, licher Neid haushalten als in einem Pickenick weiblicher; es ist eine Nachtmahlvergiftung für weibliche Seelen und Leiber dazu, da sie oft Monate lang gerade an den Preis, und Akzessit. Speisen ihrer Nebenbuhlerinnen verdauen; elende schlagen als verdaulicher ihrem Magen zu. Nicht ohne Angst, Neid zu entzünden, sah ich, wie ich gern bekenne, unser Suppen. Paar auftragen; der Hospitale prediger reichte eine Korbelsuppe, ich hingegen als ein ziemlich berühmter Schriststeller glaubte nicht zu viel zu thun, wenn ich mit einer Bergsuppe erschiene. Sie muß dir erinnerlich sein durch den Kegel von schwarzem Brod, mit Zimmt und Zucker beschneiet, wovon sie den Namen sührt. Die Weiber waren, (vielleicht vom Geschlecht bes

ftochen) nachfichtiger gegen uns, und unfere Suppen ents famen dem Deid; aber mas half das mir? Denn bore!

An einer guten Tasel ift eigentlich bas Beste — Sis und Stimme. Hebe mich aus Rahm und Fassung rechts und links: so zerfall' ich und banke für alles. Ich hatte mich daher absichtlich schon im Boraus wie einen Juwel zwischen Marietten und Benignen gefasset und verzog nach dem Tischgebet — unter welchem der Statts halter blos das Zahnstochers Etui geöffnet und gebraucht hatte — blos verbindlich, nachbleibend ein wenig mit dem Sinsissen, als der grobe Angstmann sich früher nieder und hineinseste als irgend ein Herr. Ich wurd' ihn frechnennen, wenn nicht eine neue — der Londner humanaesociety entgegengesete — inhumanae-society das Bort jest ästhetisch so veredelt zu brauchen suchte, das es kaum auf diese Inhumanisten mehr passet; aber wahrhaftig grob ist er.

Auch das wird eben so gemein. Biktor, war's kein Brief an dich: warlich ich wagte hier ein Ertrablatt über den Inzivilismus der neuesten humanisten und Philosophen, der das Musen. Philadelphia zu einem Missadelphia versäuert. Wenig versangen dagegen die Beisspiele der moralischen Schonung, die Fichte, Schelling, Boß, Jakob, Wolf, und beide Schlegel geben, und sie sind, wie es scheint, entweder gegen den Troß zu unskräftig, oder zu selten, als daß sie die jezigen prosaischen posthumi der Zenien bekehren könnten. Ja gerade jene eremplarischen Männer sind vielleicht noch öster als ich und du zum Lesen solcher Werke genothigt, wo der Kantische Entzweck, der Mensch, wegen eines elenden Mittels nicht einmal mehr so sanst wie ein Mittel behandelt wird — wo man wie Swift und Bonaparte zuerst die

Leute anfährt Probierens wegen — wo man als Husmanist, ungefähr eben so diesen Namen verdient wie die Butter. Blume ihren, vor der allein als der Lokusta der Butter das Bieh vorübergeht, und wo man über den langen trojanischen Krieg einen längern moralischen sührt — oder wo man als Philosoph die Philosophie, diese alte sokratische Herrin der Leidenschaften zu einer stillen Magd derselben verdingt, und den Stern der Beisen zum blassen kreischen asterions macht, wie das kabbalistische Sechseck von Holz, sonst ein Amulet gegen Feuer, jest als ein Bierzeichen heraushängt. — Unsere Phisosophen reißen die Steine aus dem Pstaster der Wahrs heit, weniger weil man Bomben darauf wirst, als weil sie selber einem und dem andern Kopf und Fenster einz zuwersen haben.

Gegen den Angstmann hier viel zu sagen, wurde von wenig Nugen und beinahe parteilsch scheinen, da er als lein mich auf mein romisches Folterpferd geset; ce ist genug, wenn ich wegen historischer Treue nachhole, daß er dortsaß, den hut auf, die Rechte am Herzen oder in der Weste — weder Teller noch Wein andietend, — ich meine keinem Madchen; denn er ist ein Mensch, der nie geheirathet und der mithin noch keine mit einer zweiten übersponnene Saite ist, die graber klingt — Inzwischen ist er mir, ich weiß nicht warum, zu gleichgulztig, um nur noch einmal seinetwegen einzutunken.

Bar' ich venezianisches Glas; so hatte mich das Mal Fensterblei gefasset, der Spezial Zeitman und der Korres spondent Fisch. Der Spezial geht noch hin, es ist blos ein feiner rothwangiger politischer Mann, der, wenn die Türken unter den 99 Namen Gottes den des Stolzen haben, auch als dessen Diener nach diesem Namen

schnappt: hingegen Fisch! — Du weißt, es gibt für dich und mich gewisse uns das Rückgrad und das ganze Knoschenstelet ausleerende Markzieher von platten Leuten, die uns jeden Arm des innern Menschen dergestalt lähmen, daß er keinen Schmetterling mehr heben kann — mit Wis, Feuer, himmlischen Gedanken ist es dann ohnehin vorbei — für das ganze angebotene linke Aheinuser brachte ich kein Epigram, z. B. aus rechte zu Stande — und so fall' ich von Stunde zu Stunde matter und salber aus, dis ich unter einen solchen Markzieher selber inke, der's weniger durch Plattheit des Kopses als des Perzens ist, das man mit nichts erhisen und erher ben kann.

Fifch mar bergleichen, mein antigipierter Marafmus. Bum Unglud faß er in der hoffnung neben mir, etwas Bernunftiges ober eigentlich Litterarisches von mir aufzufcnappen; und felber ber fluge Opegial mar fo einfaltig, daß er auf die flugften Remarten gablte. . . . Gine der verdammteften Erwartungen, die mir überall nachfest! -Berhenfert! 3d weiß es, leben foll ber Autor wie er fcreibt - ja noch beffer fast, und nach einem schonen Gleichniß, das ich hier machen fann, foll er in die weiten Tage feines Lebens die moralifchen Rleinodien allmalig einmurten, die er feinen Traum = Geftalten in reichen Busammensegungen auf einmal umbangt, wie im Dresbner grunen Gewolbe alle bie großen Juwelen, movon anfangs bie unachten Nachbilber in ber fachfischen Rrone aufgefas delt gewiesen werden, bann acht auf Riffen umberfteben - ich fage alfo, er foll fo leben wie er fchreibt, aber doch beim himmel nicht fo fprechen. Bie, Biftor, alle lebendige Modelle in Malerafademien hatten wenigftens an Resttagen die Rongession, die Gestelle ju raumen und

Einen Tag lang kein Muster zu sein; und wir arme Ritzter, und andere Bucher-Macher sollten nicht Sinen Fest tag geminnen, wo wir keine Umstände zu machen brauchen, sondern nur dummes Zeug. Wie, ewig sollten ich und Lavater und Meusels gelehrtes Deutschland uns zussammennehmen und mit beiden Händen die göttlichsten Bilder, Sentiments und Raffinements rechts und links auswersen? Und unser Lohn halbjähriger Anspannungen bestände blos in noch größern augenblicklichen? — Da sei der Teusel klassischer Autor! — Es ist mehr als genug, wenn man für seine Nachbarn und Verwandten ein Schaaf ist und erst für Ausland und Nachwelt ein vorzanschreitender Leithammel und ein goldnes Kalb oder Sie multan, Ohrengehent \*). ——

### Zehntes Kapitel.

Die weiblichen Magensieber vom Pidenick waren anfangs noch gelinde Schauer. Mit Bergnügen sah ich, wie schon gesagt, daß man Stickels Korbelsuppe und meine Bergsuppe ohne Neid aufnahm. — hedasch schlug sich mit seinen hechtwürsten sammt hopfen von armen Nittern wohlbehalten durch — die dressierte Ninde Pastete der Spezialin war schon schwerer zu versechten — aber jest trat der farschierte Puter des Schsers mit seinen Kartosseln auf. Die Männer nicht, aber die Weiber spreisten und spannten alles, was sie von Putersittichen und Schwanzrädern am innern Menschen hatten, jest

<sup>&#</sup>x27;) Das goldne Ralb murbe bekanntlich aus Dhreingen gegoffen.

aus einander und flappten auf und ju, und westen und rauschten! — Gar aber nicht des farschierten Sahnes wegen, sondern weil Rartoffeln famen.

Diefe murben allgemein fur Epigrammen und Das rodien der übrigen Naturallieferungen gehalten; wenige maren ber reichen, eingezogenen, lefenden Beniqua gut. "Bas foll das, Frau?" fragte binflogend der alte Dos. ". J. D., fagte fie, hat mich barum erfucht, blos fur fich." Bum Ungtuck bot ich , in meiner blinden Abstumpfung neben bem Martgieber, die Plingen herum und fagte: "ob fie gleich ein Ueberreft aus bem Paradiefe waren, aus Quito: fo genog' ich fie boch nur barum gern, weil man fie einmal auf bas Tifchtuch bes frangoe fichen Ronigs aufgeschet, eines Mannes, ber scine 448 Menschen in der Ruche hatte, wobei ich 161 garçons de la Maisons - bouche gar nicht rechnete." Poshardts Frage, unfer Einverftandniß, bas Prafentieren, bas Plais fantieren gab noch mehr ben Rartoffeln ben Schein fatpris icher Gift : und Dechfugeln. 3ch gutmuthiger armer Leufel, beffen Galle unter Leuten wie die eines Fotus fuß ift, foll uber Rochfunft, über welche Beiber noch mes niger als über ihre Rleibung Scherz verfteben, einen getrieben haben? Rede du fur mich! In ber That follte man nur ofter, wie man gepulverte Spiceglass fpigen in Delge faet, die Burmer gu fpicgen, fich ben Pels mit ahnlichen Spigen gegen gefelliges Ungeziefer bewaffnen!

Co viel ift nun flar, daß die jest lebende Generas zion in Ruhichnappel feinen Pickenick gibt — die funftige kann vielleicht diese eucharistischen oder sakramentarischen Streitigfeiten vergeffen. —

Inzwischen erfuhr ich alles erft fpater von Benig.

nen; in kleinen Stadten ist man scheuer und stummer als an hofen — man spricht und geht so piano, als wenn man unten vor Lauwinen vorbeireiset, um sie nicht auf den Kopf zu bekommen; — so saßen wir unter der peine forte et dure, aber blos, um zu schweigen, durch einander. Da Unzer behauptet, daß die beschwerlichen gekunstelten Attituden in Gesculschaft der Gesundheit durch die Muskel, Uebung frommen: so ließ es sich zu einem allgemeinen Genesen durch kille Mozion recht gut an.

Doch betrübter fah es mit ben jungen Leuten aus. Der Statthalter hatte Mugen imb Ohren, gludlicher als wir, nur bei Marietten und hielt ihre fest. - Beit mar ber rachfüchtigen Rolle bei Bephprinen fatt und unter ber Serviette gerfloß ihm bas Berg und er gudte endlich, ba bie prube Schnorhamel nicht repartierte, gerade vor fic bin auf mich und fah aus wie einer, ber niefen will oder weinen. Diese Schnorhamel mochte etwas gehort has ben, daß reiche weiche Pringeffinnen und Grafinnen bei Tifche felten anbeißen und blos einige fandierte Stangel Sonnenftralen fauen und ein Spigglas voll himmelluft bagu nippen; daher wollte fie, bei fo viel Geld, fo gut ihr Rareng, Leben haben wie eine und ließ mit niederges ichlagenem Augenlied und faltschuttelndem Ropfchen Becht und Duterfarich vorüberlaufen - Die Rorbel , fomol als Die Bergsuppe murbe vom Mute aus Berachtung nicht einmal beleckt.

### Eilftes Rapitel.

Im Leben ift's wie am himmel; eben badurch, daß Sternbilber auf ber einen Seite unterfinten, muffen neue

auf der andern herauf. Der Spezial erzählte dem Pickenick, er habe schon 40 Prufungen zu geistlichen, 6 zu Schulstellen, 17 Predigerkonferenzen, 47 Ordinazionen und 11 Synoden gehalten: "aber unser Leben, setzte er hinzu, ist, wenn es vorbei ist, ein Nebel gewesen — buchs stadieren Sie Leben ruckwarts, so kommt Nebel hers aus," Diese Retour-Fracht des Worts setzte den alten Sechser ins größte Erstaunen — "ich möchte nur wissen, wie man auf so was fallen kann," sagt' er und brummte: Leben Nebel, Nebel Leben. "Ja lieset man, setz' ich dazu, Nebel ruckwarts, so kommt wieder Leben heraus." Ganz natürlich, sagte Zeitman.

Poshardt konnte sich — ob er gleich, wie indische Kausseute, dem andern die Hand nur bruckte, um zu handeln und nur durch das wach blieb, wodurch Leibnig sich einschläserte, durch Bahlen — einer religidsen Achtung für Wissenschaft in Armtern und für Geistlichkeit schwer entschlagen; und da Zeitman, so wie im Stifte zu Tabbingen ein Stipendiat ins Essen hineinpredigt, etwas ahneliches that: so wurde Poshardt von der Wurde übers mannt und erhob dessen Soibile. Vielleicht wurd' er durch Wito's Absonderung von Marietten zahmer.

Zeitman, aufgemuntert fragte, da er so viel von Samburg ziehe, ob er wol wisse, woher Altona den Namen habe und fuhr fort: "von Allzunah an Hams burg." Die Gesellschaft sann zweiselnd; "to, sagt' ich, heißet im Englischen, zu." — Altona! fuhr der Sechser gegen den Forstmeister, der ein lustiger Kopf war. "Oho, bin ich dem H. Hamburg Allzunah?" — "Sher ein Halberstadt konnte H. Forstmeister Hedasch heißen; denn Halberstadt führt den Namen, weil es nur halb ausges bauet wurde," versetzte der Spezial mit dem gehaltenen

leichten Predigerlacheln. Wir lachten alle fehr, weil der bunne Bedasch gerade der halbe Settor vom diden Sechsfer ift.

So flog Big und Gelehrsamkeit verkuppelt wie ein Paar Rrammetevogel uber die Safel hin und her.

Mur von mir verfich dich feiner Gaillien und Res partien, wenn's nicht eine einfaltige Sprachanmerfung uber bas to ift. 3ch faß in meinem Pfeffer und Calg hasenhaft da und hatte meine vis cogitatrix - aestimatrixconformatrix - concoctrix - appetiva - motiva ( mar fcos laftifche Ramen, aber alte) bei mir ohne ben geringften Laffe mich immerbin ben langsten fich um ben Ellenbogen fclagenden Mal vorftellen - mir hilft's nichts, Bifch legt fich als altes Gifen auf mich, bas den ftartften Mal erfcbopft uud ausmergelt. Er arbeitet an einem gelehrten Ruhichnappel und municht fich Rotigen von Siebentafe's Leben. - Er melbete mir, bag er mubfam icon brei gebn Jahre an einem gelehrten Deutschland von anonn men Autoren fammle und fcmige; dag er's aber gar nicht zum Stieren zu bringen vermoge, weil immer, wenn er ben Band ju einer gemiffen Große hinaufges bracht, fich 10, 20 anonyme Autoren auf ein Dal in Giner Deffe nennten, und fo merd' ihm leider ftets vornen fo viel abgangig als er hinten ansete. -

Da ihm nicht am Genusse ober Berthe, sondern nur am Dasein eines Berts gelegen ift, so fragt er mich, womit ich wieder die gelehrte Belt beschenkte. "Mit eie nem rediviven Kreugträger hiob" versett' ich Fischen.

Aber weiter, meiter!

### Zwolftes Kapitel.

Der Landschreiber Borftel trat gebogen vor ben aufe gebaumten aufgetriebnen Grofweibel und fotterte: "ein Saufe Romodianten feien draugen und wollen die Gnade haben und in der Stadt ihren Sofus Pofus machen, wenn's Em. Gnaden ihnen gnadigft permittieren; fie wollen alle barum anhalten." - "Gag' Er bem Gefine bel, Schreiber, ich murd' es ihnen rund abichlagen - fie follen aber marten, ich wollte erft ihre Seftimonien und Legitimazionen genau durchgucken - jest afe Gein herr Pringipal." - "Das foll ihnen ausgerichtet werden, gnadiger herr," verfette Borftel und trug das Publifans dum fortgebuckt hinaus, tam aber fchleunig wieder und fagte fopficuttelnd : "fie bitten und betteln braufen gang fpettatulde - fie fagen alle, ich follte nur fo lieb fein und fagen, fie hatten nichts Weltliches, fondern lauter geiftliche biblifche Siftorien, in bergleichen maren fie gang perfekt." — "hab' ich Ihm nicht gesagt, bag ich jest fpeife ?" mandte fich Cchnorhamel um. "Das Bolf, fagte ber Schreiber, fann marten, es foll mir niemand mehr fommen." - Borftel trug feinen angebornen Bude ling weg, ber ben bes Pifathurms, wenn man von ihm wie von diefem ein Sentblei fallen liefe, vielleicht erreis chen murbe; denn die Spige bes Thurms fand man 12 Rug uber die Bafis hinausgebuckt. Er und viele Beamte von Ruhichnappel genießen mehr als andere Deutsche bas Privilegium, bas ber elfte Paragraph \*) der Mungordnung von 1559 ertheilt, daß man in Babe

<sup>\*)</sup> Schmauff. corp. jur. publ.

lungen niemals über 26 Fl. kleine Munge solle anzunehemen gehalten sein; benn fie haben überhaupt nie so viel einzustreichen.

Jest wurde das Gespräch bramaturgisch. Der Forsts meister — der vernünftigste, freieste, natürlichste Mann am ganzen Tisch — gab dem Großweibel gegen die Windgeschwulst ein abtreibendes Pulver ein und erzählte, Schnorhämel habe als Gymnasiast in dem Schuldrama von Elisa und den gefressenen Aindern, wegen seiner Länge allezeit den Zeiselbar allein gemacht, da sonst zu den Border: und zu den Hintertagen zwei Terzianer nösthig gewesen wären: und davon hab' er's Brummen noch. Der ausgebälgte Bar kontrastierte gezen den vollen ohne Fell, der den Erdglobus für das Throngerüste des Großweibels nahm und dessen Ich, in der Schmmeringischen Gehirnseuchtigkeit täglich wie ein Ersossener, oder wie der sette gebratene Schwamm im Magen einer saufenden Ratte, stärker schwoll.

Poshardt hingegen erzählte, er und der Spezial hatten in Augsburg als Gymnasiasten in den romischen Geschichten mitgespielt, und zwar er den Brutus und Zeitman den Zasar. "Ich und H. Spezial, suhr er fort, waren damals Schulkameraden und sehr kordat, von quinta bis tertia waren wir ja zusammen fortgerrutscht. Aber das Drama! — Wissen Sie, H. Spezial, Sie suhren mit Ihrem Stickwort heraus. Anch du, mein Sohn! ehe ich noch zugestochen hatte. — Bei meiner Seele! ich fürchtete mich auf einmal, ich möchte Ihnen einen Stich geben, wenn ich Sie erstäche. — Und sich sar dar mals ein weichherziger guter Teusel — kurz ich ließ mein

nen Sarras fallen, und murbe nachher vom Prageptor tuchtig ausgehungt. — Ich bente noch heute baran." —

"Ich entsinne mich, versette Zeitman, bessen ganz gut; und auch einer ahnlichen Geschichte \*) zwischen zwei welschen Sangern, wovon der eine den andern wer gen des schonen Gesanges umarmte; ich glaub' er sollt' ihn umbringen. — Ich muß aber sagen, zieh' ich jest das Berhalten unsers Präzeptors vor den padagogisschen Richterstuhl: so kann ich's nicht ganz lossprechen — ich wurde an seiner Stelle mehr die gute moralische Gessinnung erwogen haben, die Sie dabei zu erkennen gaben."

Betrachte hier die seste Hand, womit der Spezial mit dem englischen Schlussel Petri, wenn er ihn hatte, manchem königlichen Gebiß Hund, und Weisheitzähne ausbrechen könnte; betrachte seine Wurde, die der Wärme wie dem Reichthum troßt, (denn er wie seine Didzesani haben, da Christus den Jürgern zwei Röcke verbot, mitchin als deren kleinere Nachfolger nicht so viel an als jes nen verstattet war) — betrachte den Sechser, dessen frocher sympathetischer Humor nur vom Handel, dieser Quicks mühte des Teusels, die Legierung erhalten — betrachte die schön gefärbte Morgenröthe einer möglichen Ausschnung und lies dann das

<sup>\*)</sup> Der Sanger Senesino sollte als Aprann ben ungludlichen Helben Farinelli anfallen, statt ihn zu umarmen.

# Dreizehnte Kapitel.

Du findest uns ichon alle unter den Rirschbaumen — die biblischen Romdbianten muffen warten — alle Pachter sigen in den Gipfeln und die Pachterinnen stehen auf den Burgeln und halten die Schurgen auf und man lacht viel.

Uber baran ift etwas ichulb, mas bu gar noch nicht weißt. Indef wir namlich nach dem Tifchgebet am Renfter ftanden; rief auf einmal bie Spezialin; "um Gottes Billen, S. Rath, schneugen Gie nicht, mas haben Gie da? - Stiefel hatte blos fein hembe in ber Sand. Der gute Prediger, ber ben Ropf voll Eppfelus, und Mumien, und Lettern , Raften hatte und barin feinen Bafchfaften mehr fegen fonnte, hatte ftatt eines weißen Schnupftuche ein nett gusammengeschlagenes Oberhemb eingestedt. Ungludlicher ober vielmehrg ludlicher Beife benn dieses mouchoir de Venus suspendierte ben arsenie talifchen Schwaden ber fatprifchen Rartoffeln - fcaute Die Beitman ju, wie er etwas Beifes berauszog und auf: faltete, movon zwei Acrmel niederhingen und bas ibm nicht recht in die Sand fallen wollte. "Ich fonnte fagte er etwas roth, noch auffallendere Exempel von gelehrter Berftreuung aus meiner geringen Letture beibringen." Ingwischen heitert bergleichen, verftimmte Rrangden ficht lich auf.

Alles tobte und schluckte, die Spezialin auch mit, die mich jest floh, weil ich sie weniger suchte als Benige nen, die anfangs mir auswich, weil in Ruhschnappel zwar schon ein bloser Bucherschreiber ohne Amt — denn einer mit einem bleibt immer ein Rothkehlchen, das nes ben dem Dienste eines Sangers auch den des Fliegen.

giftes thut und Rucken fangt — aber doch noch mehr eine Freundin dieses Schreibers gehasset wird. Ich gestehe dir's, der ganz in écorché \*) gekleidete innere Mensch der Spezialin, deren Tochter wenigstens ein Paar deminégliges mehr umschlägt, war gegen meinen Geschmack, der Weiber den Schnecken vergleicht, wovon die verschlosssen sen zärter zu genießen sind.

Benigna war über das tolle junge Paar niedergeschlagen. Und beim Benfer, mit Recht! Bic felig hatten beute Bito und Marietta im Sange, im Effen und unter ben Baumen, in den Perlenbachen der Freude fischen und fchnalzen tonnen! Aber wir find alle fo : wenn wir Baffer haben, feten wir wie in die Seine, Dete gum Auffangen einiger Lele den ein und erft, wenn ber Birfniger Gee wieber verlaufen ift und wir ftranden und festsiten, wollen wir plate fchern und fegeln und fifchen! D welche Blutezeiten, welche nie umfehrende Fruhlinge hat nicht jede flagende Seele icon verfaumt! Als Benigna mit bem außer fich gebrachten Beit einige ermuthliche gesetliche Borte gefprochen hatte, prafentirt' er ber Spezialin und ber Tochter fehr viel Steinobft. Beiber find in ber mannlichen Uhr die Unruhe, welche bie Bewegungen maßigt. Benigna blieb allein auf einem Sugel; "er fei ihr immer lieb, fagte fie, weil fie in ihrem funfzehnten Jahre nach einer fast todtlichen Rrantheit, worin fie ihr Bater (Antezeffor bes Spezials) von Gott erbeten, hier zum ersten Dale wieder Die untergehende Sonne in ber Rirfchenzeit gefeben, wies wol fie fraftlos nicht wieder ju Sufe jurud gefonnt. Das male (fcblog fie) fam mir die Welt gang andere vor:

<sup>\*)</sup> So heißet die den Tanzerinnen angenahte fleischfarbige Rleis dung und Nadtheit.

<sup>35.</sup> Band.

warum hat mich Gott nicht in diesem Glauben weggenommen? Ich ware Wielem entgangen." Ich versetzte: "wenn immer die Eingebornen einer bessern Welt und die Opfer der hiesigen aus dieser laufen wollten: so blieben am Ende nur die Quaalgeister der erstern auf ihren Sigen; und dann war' es am besten, das Nawenschiff der Erde gar abzutaz keln und zu entmasten.

Dieses Trosten ging mir schwer von der Zunge; solche herzensaugen wie ihre sieht und macht einer wie ich — der das Auge, jumal das weibliche, für kleinere himmelkugeln halt und gern ein Augen. harem hatte — lieber naß als trocken; besonders an einem schonen Wesen, dem das Geschick wie den meisten von uns, wie ein Kinderlehrer, nach den schon il lu minierten Weltkarten zur Uebung im Zurechtsinden blose farbenlose schwarz und weiße gegeben. Es arbeitet etwas häßliches in uns Mannern, was mit sanstem Nühren die weiblichen Schwerzen, um sie zu their len, vorher gern mehren will; wir wischen die Thranen oft wie der Chirurgus das Blut der geöffneten Ader ab, blos damit es stärker rinne. Wistor, dagegen lass uns wacker tämpfen! —

#### Vierzehntes Rapitel.

hier wird mir schon wieder meine selige Kalppso's Infel unter den Füßen weggezogen. Ich prophezeiete oben, wie du weißt, nichts Gutes. Das Gewölke warf von Zeit zu Zeit blos einige Platkügelchen. "Noch hat es keine Noth, (rief ich der fruchttragenden Gesellschaft zu), aber Abends steh' ich für nichts, wenn der Mond aufgeht, welches um 6 Uhr sein muß.".—

Bedafch marschierte aber ungläubig nach Grems. "Aber, Berr, rief ber Schfer, ber Bofe foll Ihnen das Licht hale ten, wenn's nicht mabr ift" - Statt ber Samenperlen fuhren ichon eingeschmolzene weiche Schlofen nieber. 3ch wollte noch einige Troftworte auf die bewohnten Baume werfen, als die Wolkenzisternen über uns umgestürzt - Tropfbad in Plongierbad verwandelt — die Pacht, Unitat in Mluggotter und Wafferniren eingetheilt - und wir sammtlich damit überrascht wurden, daß wir nicht erfoffen. Eine mafferfüchtige Bolte mar angebohrt ober gerfprungen. Als wir uns unter ben nachregnenden Blattern lieber babeten als unter bem nachregnenden Wolfen : Abhub : ließ ich mir die verschiedenen Phrasen nicht entwischen, womit fich jeder half; die Spezialin fagte: Mariettchen! und diefe: Mutter Mutter! - ber Spezial: Gott fei uns gnabig! -Bito: Sapperment, Sandro! Aleffandro: peste! - der Sechfer: ein verfluchter Bindfact ber Bucherfer! - ber Grofiweibel: pferdemäßige Teufels , Birthichaft! ber Land. fcreiber: ach herr Jemine! und ich: és ift gleich porbei! -

Und das geschah auch; aber die warme Sonne sette Stechstralen auf nasse Gewänder an den schreitenden Statuen, an denen nichts mehr trocken war als Einfälle wie dieser. Und so kam der noahtische Kongreß von Läuslingen und im Lustsaale fortregnend an, voll katarrhalischer Aengesten und ohne Aussichten auf trockne Wäsche. Niemand hatte etwas anzuziehen als der Prediger sein Schnupftuch.

Solchen Tauflingen mar eine Feuer-Taufe nach fo naffen Ueberfchlagen nothiger als alle Reichwohlthaten: wer
fprang uns bei als bas

# Funfzehnte Kapitel.

Anfangs wollte nichts werben, wir standen mit unser ren Saugaderspstemen ba und zogen, wie Sonnen, Wasser; ich meine uns Manner; benn die Beiber waren schon in einer Schale Muble der Pachterin und ihrer Lochter, in der ren Kleiderschrant man sich theilte und kleidete. Die mannliche Gespannschaft aber war schwer aus dem Kleidermagazin des alten Pachters zu montieren, das an Sinem Nagel hieng.

Gluctlicher Beise waren die biblischen Romddianten noch drunten, die auf Sonnenschein und Schnorhameln gelauert hatten. "Bohlgeborne Herren, sagt' ich, können wir denn nicht, bis die Sachen trocken werden, und einst weilen in die biblische Theatergarderobe stecken? Sollte sich jemand von und schämen, ein weiser Salomon, ein gefallener Abam, ein Hiob oder ein Levit zu sein? Mit Bergnügen werd' ich meines Orts mich zu allem umkleiden, zum erschlagnen Abel, oder, wenn sein Rock sehlt, zum Kain, der ihn todt macht."

"Ein schnurriger Gedanke!" sagte der Schser, "aber einmal haben wir den Karren in den Dreck geschoben; er muß wieder raus. Mur her! Ich ziehe den Teufel und seine Großmutter an, wenn er trocken ist." — "Ein sehr bedenklicher Handel, sagte der Spezial! Man soll wol seine Gesundheit nicht risquieren; aber Aergerniß ist in jedem Fall zu meiden: sind denn die Kleider so gewiß alts und neutes stamentliche, H. Paul?" — "Und geben sie denn die Komddianten her, sagte der Schser? Das ist wieder eine ganz verhenkerte Frage. "— "Sie mussen, sagte der Großs weibel, man lasse mich das machen." —

Denke bir ben Jubel von uns jungen Leuten über bie Scenes à tiroir ober Moralitaten, die uns ber Bufall ju extemporieren gab. - Denn um furg gu fein, ber Rleis berfaften murbe vom Bagen in ble herrenftube hinaufgeschafft. Wir fanden darin jede Rolle, namlich die Rleider derfelben, gufammengefchnurt mit angeftectem Namenzettel. Gefronte oder fonft ansehnliche bramatifche Perfonagen las gen im Raften oben. Buerft mas immer oben fcmimmt, eine Schicht Ronige. — Der Spezial nahm ben Ronig David und ging damit in die Anziehkammer - Poshardt griff jum Sohne, bem Safomon. - Der Grofweibet jog ben Sobenpriester wegen bes Bruftbildes in jedem Betracht den drei Konigen aus Morgenland vor. - Diefe maren nicht fonberlich brillant, ba aber, wie in ber Welt, wenig," ftens einer davon fcmarg mar und noch bagu einen Ordens ftern auf dem Knopfloch hatte, fo jog Bito mit Recht bei ber jegigen Belt : Land : Trauer ber Mobe, ben fchwarzen vor und an. - Aleffandro, ber eben fo gern gur Parodie Bito's und aus Mode fein eigner Schwarzbinder und Ram: mermohr fein wollte, bif in einen fauern Apfel und warf über feinen innern Unterzieh , Menfchen ben Sam , ben Doah durch Berftuchen unter bem Bubdren fcmarg gebeitt. - Stiefel ging, ohne nur nach dem Saufichein ju ichauen, als Abfalom bavon. - Gehr gute ober leibliche Charaftere gingen burch anonyme Rlubisten weg; denn bu fannst bir . benten, daß ich dir nicht habe jeden Marren prafentieren und mit meiner Spring . und Uhr . Feber in ber Sand nicht ein fo in einander verschränftes Raderwerf unserer Rongerts und Rufufuhr umtreiben tonnen. - Jest maren nur noch zwei mannliche Charaftere im Raften, Abam nach dem Fall und der Teufel. 3ch maßte mir des erftern Eremplar an, es war ein nicht sonderlich illusorisches écorohé von Leber,

genau gesprochen, ein Paar Ueberhosen, die bis an den Adams Griebs langten mit einem Paar Lederarmen, wie du täglich von weiblichen in Gestalt der Handschuh (eigentslich Armschuurstieseln und Armschurgeln) ziehen kannst. Der Teusel, — der Feind, der im Gleichniß Unkraut sact — besstand, wenn man die Horner nicht aussetze, in einem leidslichen Fantaisses Balg, eigentlich ein zurechtgenähter ausswärts gekehrter Schafpelz, woran hinten des Kostums wergen ein mit Draht ausgesteistes Muss Schwänzchen unges fähr wie ein Fuhrmannpfeischen ausstand. —

Aber den Teufel mochte feiner, - dem Landschreiber Borftel murden viele Borfchlage, aber in den Wind gethan - fein Sauptbesorgniß mar, der Bofe laffe nicht mit fic fpagen und fomme, fo an die Band gemalt, perfonlich vor bas Bette, wenn man frevle - man bat ihn, das Pelge Wamms aufzuheben und das heiligen : oder Schwanzbein angufaffen und zu observieren, wie abgescheuert ichon alles vom Tragen sci, und daß also ber bose Feind ben Trager foon langft geholet hatte, mare bem Beind die Sache fonft unangenehm - alles verfing nichts, weil er fagte, bafur fei der Mann ein Romodiant und fei blos in feinem Beruf. Er hingegen murde fich bergleichen nur als ein Freve ler unterfangen - Rurg er war nicht ins gehornte ober gefcmangte Bamms ju bringen, bis ber freigebige Aleffandro sagte: sonft bringe der Teufel Geld, aber hier foll' er's hos len; und bis mein Freund Stiefel verficherte, als hospie talprediger, er nehme bas Rifito auf fich.

Der Korrespondent Fisch tropfte noch und hatte auf nichts zu fußen als auf judische Damen. Rleider, worein er aber nicht wollte: ", der Fuß, sagt' er martziehend, worauf man sich bei bergleichen seht, bewert stelligt stets eines und bas andere, was zwar ein anderer in die Acht schla-

gen wurde, worauf aber ich, bessen bin ich nicht hehl, boch lich Bedacht nehme." "Sapperment, herr, (sagte ber weise Salomon, Poshardt, der schon fertig zuruck war) Sie werden unter uns nicht allein den Superklugen machen wollen; was heute ein gescheiter Mensch und kein hans Dampf ist, der geht hinaus und kommt so blisnärrisch wieder herein, wie ich" — "Aber hier, sagt' ich ploglich, hab' ich einen hermaphroditischen Ausweg; das Leder hier, (es soll die gefallne Eva vorstellen) kann jeder vernünstige Mann und jedes Geschlecht anthun; es ist mehr ein Futteral als ein Habit."

Und so ging die allgemeine Netour Seelenwanderung vor fich; nur hebasch blieb, wie er war, sein eignes Trockenseil; aber er war auch früher und trockner angelangt als jeder.

### Sechzehntes Kapitel.

Bar's kein Schreiben an dich, Biktor, sondern an die Belt: so konnten bei einem solchen Durcheinanderspringen von Rollen und Charafteren an den Basserwerten des Biges die Sahne aufgebreht und ein Paar Bogen vollgesprigt werden; dir aber muß ich blos ergahlen.

Noch ehe die Weiber kamen, wurde das medizinische Pfephisma oder das Kreisdirektorialkonklusum abgekasset, — der Erkältung wegen, — daß man etwas trinken musse; und dieses erklärt das bekannte Faktum, daß hernach Bouteillen abgezogen wurden auf Weingläser; "auf Buhnen, sagt' ich, wozu nun auch die Herrenstube gehort, ist Trinken stets reel." Der Teufel mit seinem unschuldigen Drachenschwänzchen war unser Mephistopheles, verschrieb aber selber sich unsern Seelen aus Höllichkeit. —

Betrachte nun die Bauber Bauerinnen wie fle bereins treten - erftlich Mile. Schnorhamel! Ihre geborgte Salbe trauer (benn die Bemd , Aermel waren weiß) ftand als ein fconer Salbichatten um ihr blaffes Geficht, vom Mengftis gen und Umfleiden leicht foloriert; und fie felber ift burch Die neue Lage eine wenigstens nicht mehr nach dem Drabte, fondern nach dem eleftrischen Funten tangende Duppe. Unfange wehrte fie fich verfchamt gegen bie Bembarmel, weil diefe nur bis an den Ellenbogen reichen, ihre abgetos genen Banbicuh aber bis ans Achselbein. Betrachte meine mir zugehörige Benigna, von der ich ale fallender Abam lieber einen verbotenen Solgapfel empfinge als von meiner lebernen Salfte und Eva Sifc, ben beften Befperiden. Stettiner; die Emballage lieh und ftahl ihr nichts; fic fcbien jedem Stande gefügig und feinem gehorig. - Freilich blieb Marietta unter allen, von ihrer Schwiegermutter an bis jur erften Mutter Fifch berab, die Bypris. Leg' ihr doch um das feelenvolle Angesicht, worauf ein Paar rothe Perlen Aurorens gerfloffen find, gwar die weiße Burgerhaube und darunter bas weiße Salstuch - benn fie ift im geift lichen Nachtmahl Drnat ber Bauerin - aber breite boch besonders die fcmarge tonigliche Ropfbinde mit dem langen Spignamen über ben Schnee ber Stirn und ichaue bann bas anredende blidende Blumenftud unter bem fcmargen Rabmen feurig an. O warum erleb' ich nicht die Dode fohlichwarzer Stirnbandagen, welche bie Stirn fo griechifche lieblich fcmalern und befanftigen? In Fifchen freilich mare bergleichen nur ein fcmarges Stockband von Leber.

Der Beife aus Worgenland, Boit, mit bem Stern ber übrigen Beifen lief erstaunt, entfühnt, erweicht und warmherzig gegen diese ruhrende bescheidnere Braut Chrifti los, voll guter Anspielungen auf das Anbeten der drei Ro.

nige; als ein anderer Weiser aus Morgenland, ber weise Salomon aus Morben, fein eigner S. Bater, ber Ronig, daffelbe that und, weil er zugleich die Birfung bes Direttor rialfonflusums und bes Stirn : Trauerrandes verfpurte, lus ftig fragte: sehen Sie mich wol fur ben weifen Salomon an, Mile? "Und fur ben reichen?" fagte bie Spezialin. 3ch prafentierte die biblifchen Perfonagen: "wir beide als erfte Eltern, gleich bem heiligen Bartholomaus \*) im Beffs einer boppelten Saut, prafentieren Ihnen hier unfere fundigen Nachkommen - hier ben umgeschlagnen Sam, ben Stamme vater der Schwarzen — hier die beiden Sohne des Pfalmis ften David, wovon Gie ben Absalom am langen Saar (Stiefel trug ein furges Perucichen) erfennen, ben andern an der großern Liebe fur den toniglichen B. Bater. - Der Sohepriefter fann nicht verwechfelt werben, weil er nach den judischen Gesetzen ohne alles Fehl sein und elf Merkmale am Ropfe, neunzehn an den Augen und fo weiter haben muß. — Der Geschwänzte ift ber Geibeiuns und gehoret nicht zur Familie, er faet blos Unfraut und verbote Aepfel aus und verführt erfte Eltern und lette Entel nicht meht jum Effen fondern jum - Trinfen." -

Menschen, die aus demselben Abgrund und Pfuhl hers aufkrochen, werden einander unter dem Heraufkriechen gut; die Weiber hatten, wie Falken durch das Mausern, das Gedachtniß (z. B. der Kartoffeln) verloren und vielen Verstand bekommen; und der Friedenengel ging unsichtbar mit einem breiten Oelzweige umher und fächelte von den weiblichen Herzen jede fliegende Hise und Bremse weg.

Solche Berfleibungen machen ale fleinere Rebouten und

<sup>\*)</sup> Er wird bei ben Ratholifen oft bargeftellt, wie er feine ftalpierte Saut in ber Sand tragt und boch feine anhat.

Saturnalien ble Menschen frei und friedlich. Ich beschloß, dem Friedenengel zu, helsen, nämlich den hammer hervorzunehmen und die Eisenstäbe, so lange als sie noch warm waren, zu schmieden und zu löthen. Ich ging zum Forstsmeister und sagte: "H. Hedasch, Sie sind ein gerader fester heller Mann, — der Sechser und der Spezial siehen sich heute näher als sie jemals stehen werden — man muß sie gar an einanderdrücken — helsen Sie mit." — Das ist meine Christenpslicht so! sagt' er und ging mit mir zum Bors und Nachsahrers Paar zum David und Salomon.

"Friede gemacht, 3hr Ronige!" ricf Bedafch, "Bir friegen gar nicht" fagte Beitman. - "Und beim Simmel! (lenft' ich ein), ein Paar folche Manner, Die schon am Morgen bes Lebens mit einander ausgereiset und am Dit tage eingefehrt find, tonnen fich in ber Besper beffelben nicht scheiden; schon die Spiele ber Schule und bes Dramas haben Sie unter ichonen romifchen Ramen verfnupft, und Sie B. Poshardt, haben Ihre Brutus , Rolle mit eis nem fo freundlichen Bergen gefpielt - Die heutige Bertleibung muß fie an jene alte erinnern; und burch ben großten Bufall von der Belt fpielen Sie wieder, Bater und Sohn."-"3ch will verdammt fein, (fagte Poshardt und erzählte nach Art des Bolks die hiftorie jum zweiten Dal) wenn ich batte guftechen tonnen, benn Gie fagten bas Stichwort zc." - "Ich berge gar nicht, fagte Beitman, bag mich ber Trait ftets gerührt, wenn ich als Rektor Belthie ftorie lehrte und innerlich an unfern Borfall bachte." -"Das beweißt, (fagte ber Sechser warm) daß Sic einen alten redlichen Schulfameraden nicht gang vergeffen." -"Ber Teufel, herr, (fagte Bedafch) wird bas?" - "Man fagt nur Souls und Jugendfreunde (fest' ich bagu) nie aber Rollegien : und Alters : Freunde; und eben barum muß

man fruh gewonnene Bergen festhalten, weil man nachher auf den fpigigen Stoppeln des Alters nichts Sonderliches mehr findet." - "Dun fo gebt einander" (fagte mein De dasch die Trauungformel parodierend, und that selber die Sache) " die rechte Sand und fagt Ja!" - "Ift das Ihr Ernft, S. Spezial (fagte Poshardt) und meinen Sie es fo mit mir wie ich mit Ihnen?" - ... Berr Sechser (fing Beitman an, ber ben Schein ber Ralte fallen ließ, ben er bisher der moralischen und der priesterlichen Burde und fogar bem Argwohn fculbig mar, er achte auf Gelb ober auf feine Tochter), ich bin ein Chrift, ein Priefter und bin 3hr alter Freund: und überhaupt in diefem Debelleben und Leben : Debel wie konnen Gie mich fo fragen?" -Und hier fing fein Auge an feucht zu gittern, warlich nicht heuchlerisch, sondern weil fein poetischer oratorischer Stand. leicht in eigne fcnelle Ruhrung fest. - "Alter Schul-Ramerad, alter Fris (fo bieß Zeitman), alte Liebe roftet nicht, ba ift meine Sand" (fagte Poshardt mit zwei großen Thrånen ber Matur) - "D mein guter Bater!" fagte Marietta mit liebevollen gerührten Blicken, die anfangs aus einem Difverftandniß unferer Lebhaftigfeit naber gefommen mar. "Es ift gut, Liebe!" fagt' er Fein . Fein . Fein , feinwole lend, aber freundlich und luftig "geh' nur wieder !" Er mußte gar nicht, baß er gerührt mar.

Sie stellte sich ans Fenster und schauete weich in die blühende von Tropfen zitternde Natur, die unter Sonnenblicken wie bethauet funkelte. Und als Bito blode zu ihr trat, sah sie ihn recht vollherzig ins Auge und legte ihre Hand auf seine und sagte, ohne die weihliche Stufenfolge der Verschnung, mit dem sliegenden Sprung einer Dichterin: wir wollen wieder gut sein, Beit! — Und dieser Ronig mit bem Abendftern ber Liebe auf und in ber Bruft wurde nicht nur gut, sonbern entzucht, entruckt, verruckt.

Sieh, Biktor, so find ich die Menschen immer mensche lich und gut; und wenn man sich nur die Muhe nicht verstrießen lässet, von ihnen wie von der nux vomioa einige giftige Häute, oder doch die kleine oder großstädtischen oder standesmäßigen Hulsen abzuschälen: so hast du einen Kern vor dir, der sich essen lässet. Der Hauptschler des Mensschen ist, daß er so viel kleine hat; und der Nebenschler ist, daß wir das ganze Jahr die Wahrheit, wie sehr jeder endslichen Person durchaus einige Mängel zuzutrauen und nachzuschen wären, uns und andern vorpredigen und gleichwol bei jeder einzelnen nichts weniger erwarten als einen Defekt, sondern ganz außer uns darüber kommen vor Staunen und Grimm, besonders grade über den gegen wärtigen Dessekt; denn jeden andern, sagen wir, hätten wir ja von Herzen gern vergeben.

So wollte sich z. B. mein herz schon wieder schief setzen, als der Sechser bei unserem Nathschlagen über die Refompense der Komddianten sich mit einigen merkantilisschen Moderazionen vom Weiten zeigte; bis ich mir satyrisch vorwarf: "blos um den Sechser recht zu lieben, hast du ein Ideal daraus gesormt, und stutzest nun über den Handelflor in seiner Seele." — Auf diese Art, mein Lieber, erhalt' ich die Wege und Brücken zu meiner innern Freistadt, wie die Juden zu andern Freistädten, immer sehr gut und man kann sie schwer versehlen. —

Aber zu Ende! Der einzige schwarze ham hatte von ber vorigen und kommenden Luft schlechten Genich. Sein Luft war eigentlich alle Mal da, wo das Band ber She oder Liebe lose und locker war, wie du Ohrwurmer immer unter dem lockern Bast der Nelken hervorziehen kannst; da

aber jest alle Banber der Liebe knapp anschlossen, so mußt'er mit Mile. Schnorhamel ausreichen. Er hatte gern recht treffend und wisig und oft auf seine schwarze Rolle angesspielt oder auf unsere: aber er wußte nicht, wer ham geswesen; und diese unüberwindliche Unwissenheit der Bibel prasumiere jest bei den meisten jungen Franzosen und Deutsschen, doch weniger bei jungen Theologen.

Jest wurd' es immer schoner, auch am himmel; 6 Uhr kam naher und der Mond, und ich erinnerte die Gescllschaft an meine Weisfagung unter den Kirschbaumen, daß sich um 6 Uhr das Wetter andern wurde, das nun, da es jum Gluck boses war, naturlich in nichts umschlagen konnte als in gutes. Nahe vor der Erfüllung werd' ich wie die letten Propheten, z. B. Zacharias, immer deutslicher weissagten — in der Nahe der Erfüllungen immer klarer und bestimmter, ob ich gleich recht gut weiß, daß man in wenig Minuten mich mit dem Wetter konsfrontiert.

Bohin du jest nur blickt, auf welches Gesicht du willst, du ertappest Lust darauf. Die Weiber kamen ins Sprechen und sagten von den zu Hause gebliebenen, ohne sie zu hassen, das nothige Schlimme — Bemigna und die Spezialin waren über den Frieden ihrer Manner und Kinder entzückt und schlossen ihren fester — Hedasch seste sein nen Kukuk wieder an und führte das Thierreich redend ein — mein Kerl mußte wieder auf den Sessel und sein kaltes Feuerwerk vorschnappen und stand ganz mit Lorbeern bes deckt wieder auf, viel anders als am Morgen — die Manner (ich meine die meisten sesten sich aus Regenmessen in Bisserstäde und Danaidengefäße der Weine um — und der weite Himmel wurde ein glänzendes Blau, wie ich aber vorausgesehen — die jungen Leute sonnten sich draußen nes

ben perlenden Baumen und unter den frohlockenden Lerchen auf diefen Morgen der Natur. —

Was das Brautpaar anlangt, Biktor, so ist's ein Jammer, daß das hier ein Brief ist und kein Roman, wo ich malte und loge nach Gefallen. So viele Paradiese und Schäserwelten mit einigen Philanthropistenwäldchen ich nur für die gute Marietta auftreiben und an einander schieben könnte, so viele nahm' ich und seize das Rind mitten hinsein; denn nach einigen Jahren Leben im Romtoir. Schacht vererzet und übersintert sich der junge Poshardt doch so gut wie der alte und wird metallisch und hart und sieht sich gern (ach das wird Benigna oft bei dem Sden der Liebe des Paars einfallen!) einer Liebe enthoben, die kein Ende nehmen will, so wie in Paris Drahtperücken blos darum verboten wurden, weil sie immer hielten. Inzwischen wird ihr der junge Handelsmann schon, wie der Hamster den Wogeln, die poetischen Flügel entzwei beißen.

Ich bin aus der Erzählung heraus und mag auch nicht wieder hinein. Rurz, als die Sonne unten am himmel gluhte und schmolz, brachen wir alle, wieder in unbiblische Charaktere umgestülpt, versöhnet auf und kamen, wiewol wir, gleich der braunschweigischen Mumme, unter der heutigen Fahrt etliche Male sauer geworden waren, doch wie diese suß zu hause an; und die Männer saßten, eben weil sie Kleinstädter waren, einander mit wärmern festern händen. — und nun gehab dich wohl! — Aus Nurnberg oder Erlangen schreib' ich wieder.

Das beiliegende philosophische Schreiben an meinen Sohn Hans Paul gib, wenn bu burch Jena reitest, fur bas Niethhammersche philosophische Journal ab, wow

ein man es, follt' ich benten, nicht ungern aufnehmen wird.

Das Bemußte beforge gescheit, aber ohne Klotilden ein Bort ju sagen, schneibe ja, ebe bu ihr ben Brief gibft, biefe Ede meg. Addio!

3. P.

# Brief über bie Philosophie.

An meinen erstgebornen Sohn Sans Paul, ben er auf ber Universität ju lefen hat.

Guter Hans Paul! Ich muß dir schon im 18ten Jahrhundert schreiben, weil ich ja nicht weiß, ob ich das neunzehnte oder deine akademische Majorennität erlebe oder nur
deine Geburt. Soll ich dich ungewarnet und unbewehrt in
die philosophische Judengasse laufen lassen, gleichgultig ob
sie dich für den Portikus oder für das Lyzeum oder die Akademie oder für Epikurs Gärten wegpressen? — Denn
leider ist für einen jungen Menschen das erste System, das
wenigstens etwas auf so viele dunkle Fragen seiner Brust
antwortet, immer despotisch, er müßte ein zweites bei sich
führen, um das erste abzuwehren. Aber wenn auch der Philosoph wie ein junger Kausmann mit Spedizion:
Dandel ansängt: am Ende legen sich doch beibe auf eigne
Waaren.

Ich gebe dir, ehe du bich in den Luftballon der Philosophie einschiffft, folgende Fallschirme oder Le Roux: Mugen mit.

hier nimm ben erften Fallschirm, aber faff' ihn recht an, hans! Der logische Zusammenhang eines Systems und

Die Leichtigkeit, womit er recht viele Erscheinungen beants wortet, fei bir fein Beichen feiner Richtigfeit, weil falfche oft baffelbe fuhren. Lies - ich fage nicht einmal bie verschiedenen Sppothesen ber Geologen, beren jebe mit tausend Rattis jusammentrifft - ober bas tonsequente Spftem der Ratholifen ober bas ber Orthodoren - ober jene Beweise, daß homer nur eine Allegorie fei - ober bie Alten, bag die Gottergeschichte nur eine verftectte bis blifche - ober die Reuern, daß fie eine verbullte Sterns funde fei - ich fage, lies nicht einmal bas, sondern lies die spafhaften Auffage, die du von deinem Bater geerbt; und worin der Mann fur tolle Lugen die Stugen aus allen Biffenfchaften ju feinem eignen Erstaunen jufams mentreibt \*); und bann mag' es einmal, aus der blofen harmonie und Analogie eines Spftems fogleich beffen vorberbestimmte Barmonie mit der Wahrhelt ju fchließen. Das dreifache Beltall - bas physische, das biftorische und das geistige - ist so voll Linien und Umriffe, daß jeder feine Lettern barin ju lefen glauben muß, fo voll verschlungner gebirgiger Formen, daß fie jeder, wie der Pilger die Tropffteine der Baumannshole oder, ber Grieche feine Berge, ju ben Gefcopfen feiner Phantaffe gestalten fann. Und wenn icon die Bibel und homer zwei Bolfen find, aus benen jebes malerifche: Muge andere Formen but: fo muß ja wol das unabsehliche Gewolfe des Uni=

<sup>\*)</sup> Es fehlt oft, 3. B. meinem gebrudten Beweise "baß bie Bettler die deutschen Barden sind" oder andern ungedruckten, 3. B dem, "daß ein Dieb ein katholischer Geiliger ifit wetter nichts jum Werthe eines ernsthaften Erweises, als daß ich sie selber dafür halte. Man hatte 3. B. die hieroastronomie aus Scherz machen können und dann ware sie wißig gewesen; aber jeht ist sie es nicht, weil sie ernsthuft ift und der Verfasser ste selber glaubt.

versums nach mehren optischen Personisitazionen durch bie Bielheit und Ferne seiner Bindungen Stoff und Naum darbieten? — hier ift gar kein Steptizismus; benn jede Gestalt, die wir irrig wieder sinden, war fruher wirklich gegeben, wie das Wachen fruher war als sein Anagramma, der Traum. Allein, wirst du fragen, woran halt ich mich denn so nach?

Du bringft mich auf die zweite Fallmuge, die ich dir nuffegen will. Du haltst dich, will ich, gleichwol an die voen von mir verworfene harmonie mit sich und mit Augen, nur aber an die großere.

3ch muß mich erflaren. Es gibt zwei febr verfcbies bene philosophische Ropfe, Die ich, ba Rant gern die ne gativen und positiven Großen in die Philosophie herein batte, mit Bergnugen in beibe gerfalle. Der positive Ropf — gewöhnlich ber Baumeister einer langen philosos phischen Schulbant - wird wie der Dichter der Bater einer, mit ber außern erzeugten, innern Belt und ftellet Wie bicfer einen metamorphotischen Spiegel auf, vor wels then die verrentten verwickelten Glieber der Birflichfeit in eine leichte runde Belt jufammengeben; Die Sypothefe des Idealismus, ber Monaden, ber vorherbeftimmten harmonie, bes Spinogismus find Geburten Gines genialifchen Augenblick, nicht bolgerne Schniswerte ber logischen Dube. Rur verwechste nicht die fculgerechte Erziehung diefer Rinder mit ber poetischen Erzeugung bere felben. Ropfe also wie Leibnig, Plato, Berder, Jafobi zc. tann ich positive beifen, weil fie bas Positive suchen und geben und weil ihre innere Belt, die fich bober aus bem Baffer gehoben als bei andern, ihnen und dadurch uns eine größere Fulle von Infeln und landern aufdecte.

Ein negativer Ropf, mein Sans, hat mehr Scharf-

finn als wir beide und damit findet er ftatt der positiven Bahrheiten die negativen anderer Leute, die Rant die Brrthumer benennt. Gin folcher - 3. B. ber großten Baple - tariert fremden Rund und ift der Kritifer des philosophischen Genies und der Richter des Stoffs wenis ger als der Form. Er gibt uns, fatt der vorigen bunfeln Ideen, flare, aber feine neuen; weil nur bas ins Rlare ju fegen ift, mas chen icon ba fag im Dunkeln. Denn das merfmurbige Gefühl einer baliegenden Bahr. heit oder Luge lauft vor jedem Beweise voraus, ber fie hervorziehet; wie bas Gefühl ber feinsten afthetischen Mangel und Reize vor der fritischen Entwicklung derfels ben, daber laff' ich mich bei der Lefture gemeiner Autoren in feinen follogistischen Rechtgang ein, sondern burch jenes Summarissimum ber Logit, burch fene fides implicita thu' ich fie schnell ab \*).

Mit diesen negativen Köpfen kannst du nun, lieber Sohn, dich keine Minute einlassen, ohne deine zweite Fallmutze auf dem deinigen zu haben. Ich rede freilich von denen meiner Zeit, von den kritischen! ich sollte aber vermuthen, daß du in der philosophischen Geschichte, die ich dich in Jena hören lassen, etwas von ihnen erfahren hast, wenn nicht die Namen, doch die Zahl. Sogar eine kleine Devalvaziontabelle ware nicht zu viel von einem Professor der philosophischen Geschichte gesodert gewesen, da die Sekte kaum eingeschmolzen ist, ja zur Zeit dieses Briefes noch kursierte. Aber das macht mich eben so perpler, daß solche Kunstwerte, die in meinen Augen so uns sterblich sind wie die eines Garries, Preville und anderer

<sup>\*) 3.</sup> B. die Sentenzen werden fammtlich von diesem Geschlt auf der Stelle gerichtet und entweder verdammt ober ans genommen.

Rombblanten, gerade wie diese theatralischen nur so lange dauern als sie entstehen; indessen ist's nicht so arg bestellt, daß nicht immer einige Meisterstücke bleiben sollten, welche, fester als die Garrifschen, die nicht langer leben wie die Eintagsliege nach der Entpuppung, namlich Einen Abend — sich leicht so lange halten wie diese Fliege vor der Entpuppung, namlich ein Paar Jahre.

Daß eine gange Flottille von negativen Beifen bin ter Ranten nachschwamm, wie Speckhauer binter bem Ballfifch, ift ein Reichthum, ber nie die Gabe ber Geburt b. h. bes Bufalls fein fann; fondern diefe Beifen schufen bei biefer Gelegenheit fich felber, aber auch weiter nichts Anders. Oft in gemeinen Seelen fann ein gemife fer Scharffinn haften; diefer tann noch unendlich erbobt (fogar erfett) werben burch langes hartnactiges Blicken auf Ginen Punft; und wie Pholaden oder Bohrmurmer arbeiten fie fich, ohne alles Brechzeug, blos durch ftetes Degen in ben Stein. Bei Lebzeiten beines Baters brachten diese Leute noch durch das coro und im Korrelazionsaal etwas zu Stande, indeß fie einzeln, Jahrzebende weit aus einander gefaet, wenig abgeworfen hatten; welches Buffon eben fo an den Bibern fand, die in ihren norde ameritanischen Binginatusgesellschaften schonen architettonis fchen Runftfleiß zeigen, indeß fie in Franfreich ifoliert, als Thiere ohne bedeutenden Runftverftand privatifieren.

Begleite mich aber in die nahern Rautelen und wende die, die ich von den jesigen Setten abziehe, auf die kunftigen Parteien an, die zu deiner Zeit ihre freien Religionexerzizien. treiben. — Denn alle negative Ropfe jeder Zeit — wie ich sie so ungemein glucklich genannt, weil ich damit leicht an die elektrischen Korper erinnere, wovon die positiven den Funken geben, die negativen aber

empfangen - fteben in ber Sauptfache fur Ginen Mann, im Abichen vor allem Positiven , bas fie auf ber Stelle in den papinianischen Topf werfen. Trich, Gefahl, In. ftinft, alles Unerflarliche leiden fie nicht ofter als Gin Mal, namlich oben am Spftem als haken, woran fie bie Schluftetten fest machen. Gin Gegenstand ift ihnen wie ben norwegischen Feldmaufen ein Greuel, weil er fie und bie Daufe im geraben Bege aufhalt. Gie machen es baber fo: fie erfinnen ein geraumiges hinten und vornen offnes Wort, in das alles geht, und darein ftecken fie al les. 3. B. Bar' ich ein Bolfianer: so murde ich die gange volle Seele, fo wie man Raupen gum Ronfervieren auspreffet, etwan zur Borftellkraft plattieren und breite brucken und fie fo burchfichtig vorzeigen. Bollen, murd' ich fagen, ift auch Borftellen, nur freilich ein ftarteres, innigeres \*). - Begierden find wieder nur ein innigeres bestimmteres Bollen, und Empfinden ift nur ein verwor. renes Borftellen - und alle unsere Freuden und Beftrebungen und Schmergen fet,' ich blos, wie Gulger, in Ideen und bann laff' ich die fammtliche Geifterwelt laufen. - Auf eine abnliche Beife, aus derfelben vhilosor phischen fuga pleni - ju ber man jest einen afthetis

<sup>\*)</sup> hume hingegen gibt gerade ben Wolfianischen Unterschied des Wollens vom Vorstellen für den Unterschied der Use berzeugung von der blosen Vorstellung aus, aber mich dunkt, eben so irrig. Erstlich die Lebhastigkeit und Innigkeit wechselt an der Ueberzeugung so gut wie an der Borstellung ab, und kann also beide nicht unterscheiden. Zweitens scheint er die wachsende Lebhastigkeit, wodurch ins nere Wilder endlich, wie im Fieber, zu äußern arten, und mithin zu geglaubten wirklichen, auf Ideen übergetragen zu haben. Drittens wie nach Kant kein Ding durch das Dasein mehr Prädikate bekommt als es vorher in der Wöglichkeit und Vorkellung hatte, eben so gehet wein Glaube an die Vorkellung — d. h. an die Eristens ihres Stoffs außer mir — nicht die Vorstellung an, sondern mich und mein Verhältniß zu ihr.

schen horror pleni sügt — mazerierte und verwandelte ber selige Finanzpachter Helvez die Ehrliebe — die ich weber in den moralischen noch in den eigennüßigen Trieb auslöse sondern sür sich sesstelle — und die Sittlichkeit und alles in das Fünser. Direktorat der Sinne. Seen so zersetzten sonst die Physiker alle Erscheinungen in Bewegung — weil diese wie die Vorstellkraft überall zu has ben ist, — also Licht in Bewegung des Aethers, Farbe in schwache der Körper, Hise in stärkere \*).

Die meisten Auflösungen der menschlichen Natur — bie so sind, daß, wenn diese wieder zusammengesest wurde, nie die vorige zum Borschein kame — sind dem geschickten Taschenspieler abgesehen, der einen lebendigen Bogel im Morser zu Brei analysiert und darauf doch den Bogel wieder lebendig produziert, indem er blos einen nicht analysierten aus dem zweiten Boden des Morsers freigibt. Ueberhaupt ist für Philosophen, Taschenspieler und Goldmacher der doppelte Boden der eigentliche goldene Boden des Handwerks.

Schlimm murbest bu es haben, Paul, wenn bu bie ausgekernten hohlen Worter ber jegigen Philosophie als Samen zu Thaten brauchen wolltest; es wurde nichts Leebenbiges aufgehen. Und gegen die vollblutigen Triebe, gegen die eindringenden Versuchungen wurdest du an ihe

<sup>\*)</sup> Eben lest ich des vortrefflichen Darwins Joonomie, der mich auf jedem Blatte mit ahnlichen Mazerazionen peinigt; er erkläret z. B. das Nestermachen, die jährlichen Jüge, den Gesang ze. der Rögel für Fortschritte der Aradizion; er läßet alles lernen, entweder im Mutterleibe, z. B. Saugen, Schwimmen, oder außer demselben, z. B. Weinen, Lachen, Schaudern. Diese Leute qualet der Instinkt so, wie die biblischen Wunderwerke den Abeologen, dem es wohl wird, wenn er nur wieder eines oder ein Paar durch Exegese weggebracht; obgleich Ein übrigbleibendes so gut ist als zehn Ausend.

nen ungefahr eine Mauer haben wie die im Shakespear ift - namlich ein wenig Mortel und ein Stein von Per ter Schnauz gehalten.

Aber weiter! Rann ber negative Ropf eine Sache nicht-ju einem Bort verbunnen: fo verbickt er wenige ftens ein Bort ju einer Sache; und ba bebt fein eigent liches Leben erst vecht an. Die Laufe irgend einer Schwierigfeit gilt ftets fur die Erflarung berfelben. 3. B. durch bas Simultaneum ber überfinnlichen Belt, worin ber Menfch frei handelt, und der empirischen, worin er nothwendig agiert, ift die fcmierige Frage nur anders bes nannt, aber nicht anders beantwortet als vorher; indeß fetet ber Saufe auf diefe Gebaube wieder neue; und das oft gebrauchte Wort wird endlich eine feste Sache und das dunfle durch Wiederholung ein klares. Go ift die Raum = Anschauung a priori ein Wort wie Dichtigfeit ober Farben . Anschauung a priori, weil du feinen Rorper ohne Ort, aber auch feinen ohne Dichtigkeit, ohne garbe benfen fannft.

Allgemein abstratte Termen sind, eben weil sie unbessimmter und weiter sind und also unter den geräumigen hut leichter viele Kopfe bringen, der Menge faßlicher als bestimmte Anschauungen des Positiven, die nur immer in eigner Ersahrung gegeben werden konnen Daher ergriffen die vorigen Scholastifer, die gleichsam nur Worte in geräumigere Worte zerlegten, ihr Jahrhundert so sehr, als die jezigen das jezige. Beilausig! die kritischen Scholassiter sind den theologischen nicht nur in diesem Destillierren der Destilliergefäße, der Worte, sondern noch in der Sitte, das in der Philosophie falsch zu besinden, was nachher in der Theologie als richtig gilt, aussalend abwilch; denn so hatten die neuern vorher alles in der theo.

retifchen Bernunft erlogen befunden, was ihnen nachher in der prattischen fur wahr gegolten.

Benn ber größte Scharffinn nichts hilft ohne einen innern reichen Genius, der ihm die Gegenftande bagu schafft und zeigt; und wenn man mit jenem ohne biefen ein berrliches Siegelteleftop ohne Rinder ift und ins Blaue fieht: fo muß bich's frappieren, daß meine fritischen Magistranden nicht blos die innere Welt, die ohnehin nur ber Genius reicht, fonbern auch die außere, namlich Die gelehrte, ju entrathen wiffen. Ohne etwas im Ropfe ju haben, ale bas geistige Befen barin, fegen fie fich bin und befruchten fich wie Sechafen felber, und geben bann bas Lexifon ihres Innern ber Welt; gleich Glasfugeln, bie fich, leicht gerieben, mit einem fconen innern Licht anfullen, wenn fle luftleer find. Sie nehmen gern von ihrem h. Bater in Ronigsberg reine Bernunft und alles an, aber nicht feine Gelehrfamfeit; fic glauben vielmehr eben durch ihre Reinheit von allen fremden Spftemen Die Arche bes fritischen leichter oben zu erhalten, wie nach Franklins Rath ausgetrunkne Bouteillen , wohl ju gestopft, ein Schiff im Sinten heben murben.

Wenn bu ben folgenden Fallhut genommen, geb' ich dir nur noch einen. Da die Prozession und Wesenkette hinter einem methaphysischen System endlich mude wird, es blos abzusingen oder unvermögend, es in seinen kleinen Namiskazionen serner zu beschneiden oder zu vergrößern, so schwärzen sie es wider seine Natur in ganz fremde Wissenschaften ein; und dann gibt es wieder Lust. So haben sie das kritische in die Theologie, Physik, Metrik, Rameralwissenschaft und Aesthetik gezogen. Aber alle diese Anwendungen sogar der wahrsten Methaphysik mußsen so leer und verwirrend sein, als wenn einer nach der

Farbentheorie Eulers und mit ihren Worten ein Farber, buch ober Regeln fur das Kolorit verfassen wollte. Diese scholastische Beruneinigung fand Bakon in der Physik. Sogar dein Bater soll nach einer solchen Aesthetik seine Sachen modeln, z. B. diesen Brief an dich; was denkst du dazu, hans?

Inzwischen kann bafur ber Alte in Ronigsberg fo wenig als die Gracchen, wenn ber Senat einen und den andern Tribun zu einer erweiterten Ausbehnung ihrer Borschläge vermochte, blos um auf jene haß zu laden. —

Sier haft bu ben letten Fallhut, ben ich ftets auf bem Bege gur hohen loge bes lichts aufhabe. In ber Philosophie wird nicht wie in ber Dichtfunft ber Degafus : Schaum durch ben Burf Des Pinfels gemacht, fonbern durch beffen fleißigen Bug. Gin Mann, ber uns ein Buch voll Bahrheiten gegeben, fann uns in ber Borrede, die er megen der Deffe viel ju ichnell megichrieb, lauter Jrrthumer vorfegen; benn das philosophische Genie erlangt nicht im Fang der Bahrheiten julest eine Fertigfeit, wie bas bichterifche im Fang ber Schonheiten, fondern die Wahrheit wird, zwar von bem Schalttage erfunden, aber boch erft von bem Schaltjahre geprupft. (Bucher werden umgefehrt vom tragen Saturn geschaffen und von ber leichten Sore tariert.) In einem Spftem gibt's feine Ferien, und ben Debenpartien gehort Diefelbe Unftrengung und Beit wie ben Sauptfiguren. Irrthum aber ruhrt oft von blofer Ermubung ber. Mache dir alfo aus bem größten Philosophen nichts, fondern lies immer mit der Borausfegung, hier brauch' er beinen Rath, und traue teinem weiter als bu fiebft.

Dein Bater ift hierin , scheint es , keder als einer. Bor einigen Tagen ertappte er einen großen Philosophen

von zweischneibigem Scharffinn, beffen fester gleich ben alten Deutschen mit Retten an einander geschloffener Phas lang bemofthenisch baberdringt, bennoch über folgendem Rehler, den Fichte icharfer abnen murde, hatt' ibn nicht - Fichte begangen. Er nimmt (aber mit andern Worten) nach Maggabe der drei Sonspfteme drei muns berbare Sarmonien an ohne einen Sarmoniften, ber fie gestiftet - die ber weiten finnlichen Belt - die ber moralischen - und eine britte praftabilierte zwischen beiben vorigen, ju folge g. B. eine Luge nie in ber finnlichen 3ch rede aber hier nicht von ber in fei-Schaben fann. nem Spfteme tonfequenten Unnahme breier mufitalifcher Romposizionen ohne ben Komponisten: fondern von feinem Beweise ber Dritten. Das moralische Sollen, fagt er, fest burchaus bas Ronnen voraus. aber blos das moralifche Ronnen, d. h. die Freiheit; und diefe haben wir alle, g. B. nicht zu lugen und fturate barüber die Belt ein; aber in jenem Sollen liegt ja feine empirische Affeturang, bag fie nicht eine fturge. Die Erfahrung fuhr' ich gar nicht an, die ihm zwar nicht burch die Regel, aber doch durch die Ausnahme miberfpricht. -

Nun genug! Nach so vielen helmen von Mamsbrin brauchst du helme von Minerven, statt der Falls müßen, Merkurs, Kopfschwingen und hebezeug. — hier nimm! Jede Wissenschaft, jeder Stand, jedes Alter, jedes Jahrhundert machen einseitig und verrücken das Altarblatt des Universums zu einem Berierbild; also serne und versuche und erlebt, so gut du kannst, Alles, wenigsstens Allerlei! — Beschütz gegen die Despotie jedes Spistems deine höhere poetische Freiheit durch das Studium aller Spisteme und unähnlicher Wissenschaften. Lerne phis

losophisches Maß an ben Alten und am brittischen Rolos, Bakon, ber wie ber rhodische mit seiner Leuchte den Schiffen, die unter seinem Leib durchstreichen, lange nachleuchtet. Lerne sokratische Freiheit und Form an Plato, Wieland, Lessing, und Bayle. Lerne Stoff aus hemsterhuis, Jakobi, Leibnis und Bakon. Und gehe besonders nie unter Philosophen ohne eine Kronwache von Physikern, Geschicht schreibern und Dichtern um dich zu haben.

Bumal von lettern. Alle Wissenschaften und Bustande nehmen auf ihrem hochsten Thabor die poetische Berklarung an, wie alle Gotter nach Makrobius nur Berkleidungen bes Apollo sind. Die Dichter hangen den Kopf wieder mit dem herzen zusammen; und ohne sie wird deine Philosophie, die mehr die Freuden als Leiden wegzudisputieren versstehet, bies zu einem hellen Mittag, wo kein Regenbosgen möglich ist, und doch die schwersten Gewitter.

Borzüglich handle! O in Thaten liegen mehr hohe Wahrheiten als in Buchern! Thaten nahern den ganzen Menschen von innen, Bucher und Meinungen sind nur ein warmer nahrhaster Umschlag um den Magen. Statt daß die jesigen matten lieblosen Philosophen, gleichsam zers bröckelnde von der Sonne kalzinierte Lichtmagnete, nichts mehr lieben als ein — Auditorium und, gleich den Kindern im Scharlachsieber, nur heiße Stirnen, aber kalte Hand e (zum Handeln) haben, wird dann bei dir der Baum der Erkenntniß, mit dem Baum des Lebens ablaktiert, herrlich treiben und tragen. — Und dann wird dir ein Gott den Glauben zeigen, dessen Wurzeln mit dir gesboren wurden und den die Winde des Lebens nicht umreißen und unter dessen Zweigen du Schatten und Düste und Krüchte sindest. —

3d will mein Sendschreiben ausmachen, Paul; aber

es war vielleicht taum nothig, es angufangen. Denn du wirft einmal einen Genius lefen, ben bu gwar in beiner Jugend vor Entzucken zu verstehen vergeffen wirft, der aber Spater mit Gliedern, die, wie an jener prophetischen Gestalt, fammtlich Blugel find, bich uber die papiernen Beltgloben ber Berbal , Beisheit tragen wird. - O Paul, wenn bu einmal die hohe Belt diefes Genius erfteigft, der feinen Gedanken und feine Renntnif einfam hat, fondern jeden Bels lenring gur Planisphare macht - ber nicht den Obstbrecher an einzelne Zweige bes Baumes ber Erfenntnig legt, fonbern wie Das Erbbeben ben Baum burch ben Boben erschuttert, worauf er fteht - wenn bu, fag' ich, feine Belt erfteigft: fo wirft bu auf einem Gebirge fein, die Bolfer unten werden naher \*) und verbunden um bich liegen, und eine hobere Dulbung als bas Jahrhundert fennt, wird diefer Bolfer, und Beiten , Maler deis nem Bergen geben - auf feiner Alpe wird dir die Seele hober werden und die reine bunne Bergluft wirb dir den himmel und Die Erde nahern und ben Glang ber heißen Gestirne und bas Gepolter bes Lebens milbern - die Phantafie wird ihre more ganischen Feen malen und ihren Regenbogen als Kreis aufhan, gen - und Melodien werden bich umwehen, wenn er einen Altar erbauet, weil auf allen feinen Baufteinen Apollo's Leier \*\*) lag --- Dann guter Gohn, wenn bu burch ihn fo glucklich wirft, dente baran, wie febr es auch bein Bater burch ibn ward, und gib bann ben Menfchen, ben bu am innigften liebst und ehrst, nie einen andern Namen als - Berder! -P.

3.

<sup>\*)</sup> Auf Bergen rudt bie reinere Luft alles Ferne naber.

<sup>\*)</sup> Der Stein, worauf Apollo unter feinem Bau die Leier ab-legte, nahm von ihr die Gabe ju ertonen an. Paus. Att. 42.

Konjektural: Biographie.

• .

# Erste poetische Epistel.

Mein Gutlein Mittelfpis.

· Leipzig, in der Böttchermoche ber Michaelismeffe, 1798.

Lieber Otto! Jest treibt mith eine Idee durch die Alleen und Garten, die schon alle Wande meines Kopses mit Grun und Hesperiden, Fruchtschnuren überzogen hat; — sie soll vollends herauswachsen ins Freie mit ihren vollen Zweigen dem Publikum in die Hand. Sieh! ich will meine Lebengeschichte, die mir noch bevorsteht, treu in poetischen Episteln aussehen. Sollt' ich sie wider Berschsten micht erleben: so hab' ich doch die Komddienprobez die gestikulierende Lufterscheinung, das Panorama davon gehabt und halb Europa die Beschreibung. — Damit ich aber nichts singiere — und aus noch zehn Mal sansteen Gründen — richt' ich alles an dich in gedruckten Briefen, wie Kausseute senden, von denen überhaupt jedes Wort gedruckt zu werden verdient, weil sedes eine lettre toute prête sitt mehr als einen isst.

Für mein jegiges Leben wußt' ich nichts Beffere als die Schilderei des nachften; jest im Oftober — gerade

wo ich vor einem Jahre nach Leipzig zog - mach' ich mit anbern Leipziger Lerchen aus einerlei Inftinkt wieber Die Flugel auf und flattere nach Weimar; und warlich unter bem ewig wieberfommenden Ginpacken bes machfers uen Flugwerts fur bas Leben, des Feberntopfes, bes Das pagaienringes, ber Flugelbeden und ber Freg. und Sauf: napfchen fann fich fein Strichvogel ber Rrage ermehren : wie oft pad' ich noch ein, eh' ich eingepact werbe? Dann halt man die Ohren ju nahe an bas rauschende Bliegen des Lebens und an die langen Schwungfedern ber Beit. - Ueberhaupt follte ein vernünftiger Mann im Berbfte gar nicht fortgieben, wie ich boch wieder thue; im Fruhling will das von der Matur erfrischte Berg mit fo viel hundert Bunfchen jedem Pofthorn nach, wenigstens bis nach Rom; aber im Berbfte - bem Rufttage bes Binters, - wenn alle Belt ihren Dachebau grabt und das. Winterlager weich ausfüttert, ift es fur eine bausliche Geele hart zu wiffen: Du figeft nicht mit um ben warmen Ofen, für welchen fie jest bas Winterholz ablaben. -

Lieber Otto, ich wollte etwas sagen und kam ab; benn ich meines Orts fahre — wenn andere im Herbste der Jahre wie des Lebens gleich den Schmetterlingen mit abgestoßenen Ftügeln umherschwanken — wieder wie die überwinterten Papillons gerade im Lenze mit kruppigen kurzen ans Licht, weil ich weiß, was mir so viele Frühllingansänge versprachen und schwuren, und was sie hinterher hielten, und wie die Wunsche des Jugend, und Kalender-Frühlings gleich den Rauchsäulen anfangs steilerecht in die Hohe gehen, dann aber in der matten Luft wagrecht und parallel mit dem Boden streichen! — Der

herbst hingegen macht sich ju nichts als einem Fruhling anbeischig und den liefert er gewissenhaft.

3ch will also die Berbft Beit der Traume mitnehmen und mich auf Jafobs , Stein niederlegen. Warlich ba mein fünftiger Lebenslauf ja aus nichts bestehen fann als aus meinem wirthschaftlichen Reld : und Sausetat, ben ich febr flar beschreiben will, und aus ber Frau, ju ber ich vorher bie Braut suche, und aus mir als Sausvater und aus meis ner letten Delung und Todtengraberfgene: fo mußt' ich nicht mas — die lettere ausgenommen — dazwischen kommen finnte, daß nichts aus ber gangen antichambrirenden Bufunft wirde; aber mas mich am meiften beruhigt, ift ber neckende bang, ben ich oftere am Schickfale bemerkt, immer nach bem Szenenplan meiner fremben Befchichten meine eigne ausjuschneiden und fo, wenn andre mit der Birflichfeit ihre Dichtfunft maffern, schoner jene mit diefer bei mir abe jufugen. Wie bei einem Schwentschießen , erzielt' ich baus fig mit ben optischen Ruchenftuden zugleich reelle Suppens tafelden und falte Ruche.

Ich kann noch nicht anfangen, bevor ich das elende Geschrei gestillet, das enge Bigestmorherzen in Taschenauss gabe, über das Zurückschlagen meiner häuslichen Fensters Borhänge, über mein Einsegen des von Momus angepries senn Brustfensters, das bei andern sonst ein blindes ist, und über die Zudringlichkeit erheben werden, womit ich von meinen Lebens Gastrollen, vom Zuge nach Weimar, von der heirath und vom Tode ein Paar Tage vorher Komdsdienzettel an die Gassenecken klebe und in die Häuser trage.

— O ihr Furchtsamen, ist es nicht ohnehin die Psticht der Litteratoren, mich nach meinem Ableben — der vielen Reisslebsschreiber nicht zu gedenken, die mich schon bei meinem 35. Band.

Leben abbrucken mussen in Wachspasten — mit ihren Poussirgriffeln aufzugreifen und in nekrologische Wachsfigurenkabinette zu schaffen, indes mehre Kritiker beschäftigt sind, einzelne Glieder, die Gehirnhäute, den Herzbeutel, die Galenblase mit ihrem Wachs und Queckfilber kunstlich auszussprißen? — Warum wollt ihr mehr von den Personalien des elendesten Landstürzerromanen: Helden erfahren als vom Geschichtschreiber und Schöpfer des Helden selber? — Und steckt nicht in der Geschichte eines jeden Narren eine kompendidse Weltgeschichte, aber nicht umgekehrt?

Meine zufünftige wird eigentlich welthistorisch, nicht in Beimar, sondern spater, wo ich mein Landgutlein faufe; und da muß sie jest angefangen werden. Die Chronologie wird schon Gott in die Historie hinein machen.

In der nachsten poetischen Spistel wirst du Auskunft erhalten, warum ich über das Landgutlein — es heißet Mitstelspis \*) — gerade im Jenner und noch dazu mit der größten Heimlichkeit und unter dem Scheine eines Miethekontrakts, den volligen Kaufkontrakt abschließe. Antopnin Pikatel handelte sich 1455 für seinen subhastierten Meierhof einen Livius an; ich muß umgekehrt doch leicheter mit so vielen livianischen Annalen voll Patavinität, den Kaufschilling eines Gutleins bestreiten konnen; aber komme nur zu mir oder zum H. Berkäuser, so sollen dir Kaufs und Schuldbriese zum Beweise aufgeschlagen werden, daß man die theuersten Sachen kaufen kann, wenn man sie borgt, entweder zum Theil oder ganz.

BBahrscheinlich an Pauli Befehrung, Tage (b. 25. Jen,

<sup>\*)</sup> Namlich mit feinem fingierten Damen.

ner) werden meine Transitoguter, meine fahrende Sabe, jum letten Male gefahren und verzollt, und in Spit immobiliar gemacht; und bann set ich mich in den Großvaters stuhl und sage erheitert: "endlich bist du fest geschraubt und bein Merkur siriert, daß er wenigstens nicht starker auf, und absteigt als in einem Wetterglas am Gleicher." Das Schicksal rupset uns wie die Falkenirer andern Ablern, mehre Federn am Gesäße und Bauche aus, damit der der Frost, den wir daran leiden, wenn wir zu hoch steis gen wollen, uns wieder auf den warmen Boden zurück treibe.

3ch bitte bich aber, Schau' aus meinem langen Arbeit, fubden in Spis - benn Autoren, Seiler und Emmerlinge muffen zu ihrem Spinnen und Singen lange Bauer haben, Gafte aber wie Ranarienvogel nur hohe - in die Gegend hinaus, Die freilich ihre Safelauffate noch unter der Serviette bes Schnees auftragt. Sie hat die eigentlis den drei Dimensionen der ichonen Matur, Thal, Chene und Bebirge. Gin Thal hat feine herrnhutischen Seiten. hobiden, feine aus Blatternacht und Bellenfchein gemachte Dammerung und feine von Bogeln und Bachen gefesten Biegenlieder nur fur bas Entzuden mit bem Dampfer (con sordino) fur die felige Stunde, wo der Friede, uns ferer innerer Guido, ober auch wo ber Amor in uns malt und schafft. Ich werde von meinem Thale, Christian, gebirigen Gebrauch zu machen wiffen. Durch die Gbene ben besten Reitboden bes Muges, wenn die Seele im mitte lern Zustande zwischen himmel und Solle lebt - bin ich then mit meinem Bagagewagen gegangen; aber bas Befte ift, daß sie alle ihre Dorfer am Ende verlässet und am Morgen, Horizont auf lange Berge auffteigt und da gen Himmel fahrt. O niemand schleife die Berge, diese Festungs werke des Herzens, wenn der Schmerz es seindlich sturmen will! Und dabei sind sie noch die Kanzeltreppe der Seele, die sich erheben will, und der hängende Garten für die umberblickende Sehnsucht an himmelblauen Tagen. Ich gestehe dir's, wenn mich nicht die Berge behäuseln, so fällt mein Stengel um und treibt wenig heraus. Aber nur gegen; über, nicht auf den Bergen muß man wohnen, weil man broben nichts hat als das — Untere der Karte.

Es ift eine ichone Ginrichtung, bag ber Menich an jebem Ort, wohin und wenn er auch giebe, immer brei neue Jahreszeiten noch vor fich zu erleben bat; alfo biefer bin ich auch meines Orts in Spis gewärtig, befonders da ich mich gerade in dem Januar, dem magerften Boreffen des Jahrs, an die Tafel sege. "Bic? werd' ich auf bem beschneieten Berge fragen, auf diefer Gilberfufte der Thalbucht unter mir - "jest fiehft bu ichon fo viele Pracht: mas wird erft werben, wenn Blumenmonde, Erntemonde, Weinmonde wie drei horen dich umtangen? An gang andere noch schole nere Neuerungen erinnere ich bich aus Absichten gar nicht." - Ja wol fconere; aber diefe gehoren ber zweiten Spiftel, die es ohnehin motivieren muß (benn fie fann's), warum ich aus Spit unaufhorlich in bie Stadt gelaufen fomme, worans ich faum gezogen bin. - Und Addie bis das bin! -

Fr. Richter.

R. S. Sehr halten mich in der gegenwärtigen, die Deffremden und Defluftbarteiten auf; und doch muß die

ses leben a parte post hier beschlossen werden, und solle ich erst tief im Oktober einsigen. Die jegigen ungedruckten Briefe über das a parte ante laufen ungestört, wie du siehst, wochentlich an dich ab; indes man dir diese gedruckt auf ein Mal zu Oftern in die Hand legt.

## Zweite poetische Epistel

Bant mit ben Dageftolgen - eleftrifche Llebeberklarung - bie lirne - Einschluß an Rofinetten.

L. in ber Bottdermoche, 1798.

Mittelfpig ift gar fein Landgutlein ohne Bedeutung; benn es muß - fonft nehm' ich nicht Befis - wenigstens feinen Poftzug Unterthanen haben, die ich burch die niedere Ge richtbarkeit regieren fann. Du brauchft mir nicht zu fagen, Otto, daß meine nur auf den Federfiel eingeschloffenen Schreibfinger vielleicht ju fcmer ben Schaft bes Bepters handhaben. Allerdings hab' ich mehr gu einem Großherm Unfag als zu einem Gerichtheren, weil jedes Land besto leichter ju regieren ift, je breiter und langer es ift. Gin Cymnafiard hat mehr ju beforgen als ein Proreftor ber Dorfichultheiß mehr als der Reichschultftiß - ein ein giger Affe murbe bem Gefünfter Direktorat mehr Lenkjugd fosten ale bie große Mazion - und ich fann jede Stunde Cjaar werben, aber fein Sflavenauffeher - und ein re gierender Planet, ber gar bie gange Erbe unter fich hat, verrichtet gar nichts. Gben baber fucht jeder Landesberr fein Reich immer großer abzustecken, um fich die Ephorie beffelben leichter und füßer zu machen; fo laffet ein foge: nonnter ftarker Mann besto leichter bie Schmidegesellen auf feinem Bufen hammern, je schwerer und großer ber Ambos ift, ben man auf bas Bruftbein hob.

Aber ich habe nur den Thronhimmel, und der Gericht halter das Thronfegseuer, weil er der tragende Atlas des Baldachins sein muß. Soll ich denn nie die Freude erles ben, einen Gerichttag und Gerichthalter zu halten, ein gustiger Gerichtherr zu sein, angebetet zu werden von meinen Lehnmannern und Lehnfrauen, und unter meinen und des Gerichthalters (Dunste) Kreise Direktorialkonklusa die Unstehnfit zu erblicken wohlldbliche Richter'sche Gestichte allba?

Als bloser elender privatisierender Gelehrter in Spis zu siem ware mein Tod; man muß nicht blos an einem Orte sehr viel sein, sondern auch für einen Ort, und wie oft haben wir nicht darüber gesprochen, daß ein gehortes lob hundert Mal besser sei als ein gelesenes oder gedachtes, und daß ein Mr. Couplet \*), der die Stadt Coulanges wässerte und nun durch die getränkten Gassen unter lauter nachgeworfenen Lorbeerkränzen wandelte, einen viel tiesern und süßern Biß in den Paris: Apfel des Borranges thue als ein Homer, an dessen Grabe sich sieben Städte um seinen Geburtschein rausen oder ein anderer, der lebendig und frostig zu Hause hockt und Briese aller Reußen und Preußen erbricht, worin trockne Risse zu weiten Ehren, pforten sür ihn liegen? Nein, Europa und Nachwelt reiche dem Ritterautlein: Besißer von Mittelspis die drei Roß,

<sup>\*)</sup> Als er dieser Stadt, die aus Wassermangel die Feuerbrunfte mit Wein abloschte, endlich neue Quellen anwieß: so wurs den die Glocken gesäutet, Kinder badeten, Blinde tauchs ten in das neue Wasser. Eloge de M. Couplet par Fontenelle.

schweise des literarischen Dreis Beisen : Ruhms, mit Dank wird er die Schweise nehmen und tragen —; aber eben so gewiß wird er das Parades und Ritterpferd mit Einem Schweif beschreiten, das ihm sein Spiger Postzug vorführt die Steigbügel haltend, und wird auf besagtem Pferde tags lich einen oder ein Paar Ritte machen. — —

In Frankreich miethet man Landguter; fur ein Diethe gutlein geb' ich meines - Die gegenwartige Publifazion foll mir nichts ichaben - bei einer gewiffen himmlischen weib. lichen Seele fo lange aus, bis fie die Lebnherrin bes Lehns herrn und Lehngutleins zugleich wird. Mur um fie an ihe rem hochzeitlichen Namentage, ber fie zu meinem Namen: vetter macht, mit einer fonstantinischen Schenfung erfreuend ju überfallen, fpiel' ich ben Betrug, aber nicht aus dem Migtrauen, fie merbe etwan am Spiger Gemeinschuldner und Ches und Gerichtheren mehr fein Gut erwählen und licben als fein Gutes. D wie haff' ich die Leute, die immer wie Bimmermeifter und Muller mit Beilen und Aerten bewaffnet, herumgehen! - Schenke ohne Bedenken einem guten Jungling mehre Goldfuften und Perlenbante und baju eine hausarme Baife von Braut, die nicht fo viel Gold rentiert, daß fie feinen Butknopf oder ihren Chering damit überspinnen konnte : wird die Baife darum fur die ungemeine Liebe ihres Rrofus weniger Liebe haben, weil biefe noch an ber Dankbarkeit fich warmt? Wird benn nicht jebe Liebe, die gegen ben Schopfer, fur die Tugend, fur die Wissenschaften, ins Lobbeet des Bedurfnisses gefaet und an den Staben ber Bortheile gestängelt und gestiefelt, treibt aber eben wie bas Wintergrun über die Stugen hinaus und fclagt bann erft, wie biefes, ihre fconen Bluten auf?

Ich brauche ben gangen an mir lacherlichen Beweis gar nicht, ba ich ber meinigen im Chegarter nichts anbiete

als den Chezarter selber, einige zweite und dritte Auflagen und die Gelder, die auf Spis landesherrlich versichert sind und womit man den Kaufschilling abstieß. —

Eigentlich ift, wie ich jest merke, mein lyrisches Drama gar noch nicht angegangen; nur das Theater oder der Ort, die Anschauung a priori ist erst fertig für eine noch schonere. — Und doch werd' ich wieder ausgehalten von der kahlkopsigen wenig fruchtbringenden Gesellschaft der Hagesstolzen, die mich gern zu ihrem Ordenbruder anwerben mochten und die es verdrießet, daß ein junger Mann in einnem Alter, wo er im alten Rom kaum ein Aedil geschweige im neuen ein heiliger Bater werden konnte, schon ein seliger werden will. Im Ganzen besteht sie diese ehelose Prospaganda aus Leuten, die, wie die Aegypter, den Wein verzabscheuen, aber die Trauben verzehren, oder die es wie die Fledermäuse machen, welche kein angezündetes Licht vertragen, aber doch in die Speckkammer schlüpsen und ihm das Fett abnagen.

Dieses Jahrhundert hat viel auf seinem Gewissen, und auch dieses soldatische Ausschneiden der Shebetten voll guter Flaumsedern. Das Jahrhundert ist gleichsam das Scheider wasser und der Alfahest der Borzeit, und wir werden am Ende nichts übrig behalten als das fressende Menstruum und ein darin schwimmendes infusorisches Chaos. Die Aushebung aller Orden der Menschheit, des elterlichen Ordens, des ehelichen, des bürgerlichen, ist das Dichten und Trachten dieses septembrisserenden Satuls, es wirft alles aus dem Schiff, weswegen man eines braucht und rettet es leicht. Wie das philosophische seinen Lichtstoff begehrt, ohne einen Gegenstand, den er zeigt und worauf er sesssige, einen Stral, der zugleich Farbe, Fläche und Schnerve ist: so dringt das praktische auf einen Währmestoff, der im

Freien herum flegt und an nichts hangt, auf ein moras lisches philanthropisches Betragen des Ichs gegen Sich. Gott sei Dank, daß der Teusel das Sakul in einigen Jahren holt! — Aber schwer wird es noch gefühlt wer, den, daß man der menschlichsten Liebe, die sich aus dem Zusammenleben und aus dem Zusammenhandeln bildet, das herz ausreißen will. Nicht blos in der Physik fangen nahe und lang zusammengelegte Dinge Feuer; Menschen in demselben Werkhause, Schachte, Gewerbe greizsen einander wärmer unter die Arme als ein Paar bandzseie idiopathische Narren, die, nur an der Landtrauer des Universums und an den säkularischen Spielen der Geisterwelt theilnehmend, das Weltmeer breit befahren und kalt und scharf, wie zwei Eisselder, vor ihren gez genseitigen durchsichtigen abstraften Herzen vorübergleiten. —

Doch wirft sich mancher ehelose Strohwittwer von Stand im Alter anders und lässet sich seine Mohkranz rede halten, und zwar — da ohnehin nach der politischen Rechnung alle Mal der Funfzigste im Lande heirathet — als Funfziger. Wenn er so im Zustande einer geköpsten Weide, die noch auf der ausgehöhlten Borke sprießet, ins Winterhaus des Shebettes eingestellt wird: so muß dem invaliden Schelm daran gelegen sein, daß er sur alle Borzüge, die er unterwegs verloren, den Ersaß und die Doublette an den weiblichen sinde, und er kann dacher nicht gut weniger Ansprücke machen als das Haus Oesterreich, nämlich 44\*), indeß andere sich auf 33 einz ziehen; er kann wie der Basilisk nichts weniger suchen

<sup>\*)</sup> Gruber gahlt in seinem Lehrspitem ber Diplomatif, Wien 1783, vier und vierzig Ansprüche auf, die Desterreich an verschiedene Mächte hat. S. Müllers Fürstenbund. — 33 Schönheiten fodert man bekanntlich von einem Weibe.

als fein Senbitd, sondern gleich der negativen Efektrizivität gerade die positive; so bemerkte Meiners, daß die Schwarzen nichts lieber heirathen als die Beigen. ——

Aber ich bitte bid, wie gerath' ich unter Basilisten und Schwarze, in einem friedfertigen harmlofen Briefe, ber's blos angenehm aus einander feten foll, marum ich's hundert Dal beffer mache als fie und heirathe? 3ch will dir in ber Auseinandersetzung nicht viel vorfingen weder von den Frachten, die man tragt, noch von den Opfern, Die man bringt, wenn man wie die Romer eine fremde Gottheit nach ber andern annimt und endlich ben gangen Tempel voll befommt - noch von ben Gefahren, bie man lauft, fich Jahre lang vor bas Gewehrfeuer ber mtiblichen Scheeren , Rlotte und por ihre Dechfrange aus Blumen, unter die Streitart ihres Rachers und por die geworfnen Leuchtfugeln ihrer Mugen binguftellen. will hier fein Bataillenmater Rugenda fein; aber warlich bedenket und betrachtet man ein wenig diefen Sutzeffion, frieg des weiblichen Wehrstandes gegen den mannlichen Mabritand - von der Rriegankundigung an, die fie wie bie Athener burch ein Lamm \*) thun, bis jum wirklichen Ergreifen aller Baffen ; und Regimentstude und des Ur= tillerietrains ber Toilette - ermagt bas Labarum bes Chamle, die Saftit des Sanges, das Reffelfrautpulver des Puders, den Marfeiller Marich der erften beften Urie - und die achten Rriegliften, weswegen fie bald, wie die Arier, nur in der Racht Treffen liefern, bald wie die Acthiopier fich weiß, bald wie die Bimmerier fcmarg, bald wie die Sparter roth anziehen und gleich den Nord= amerifanern fcminfen, um nicht vor bem Seinde ju er-

<sup>\*)</sup> Potters griech. Urchaolog. von Rambach I. p. 369.

blassen — und bringt man die Erbitterung in Anschlag, womit sie lieber auf dem Bette der Spren streben wollen als die Flucht ergreisen: beim himmel, man erschrickt, wenn man dann bedenkt, daß man sich Jahrzehende lang so hielt und (über der Brustwehr sechtend) blos mit den Wunden des Aberlasmannchens im Kalender davon kam. Man begreift nicht, daß man noch lebt. —

Aber beffere und ernstere Grunde fur den Chestand tommen im Gemalbe vor, das ich bir von meinem ente werfe; jest ift's hohe Beit jur Geschichte!

Rofinette foll noch meine hermine heißen, der ich mit bem Brautgefchent bes Gefchlechtnamens noch bas Pathengeschent eines Bunamens mache. Romantische Mamen gehoren nur fur romantische Stunden; in der ftundlichen rauben Birflichkeit führet fich ihr Geprage jammerlich ab. Dofinette barmonieret überhaupt febr mit ber muntern Laune, Die bas liebe Rind haben wird und foll. Gin Dabchen ift überhaupt ein Befen, bas leichter lacht und weint als bas, worüber ce beides thut (welches wir find); und ich tenne in der Geschichte Beiden und Turfen, aber teine Beidinnen und Turfinnen, die in ihrem gangen Leben nicht ofter gelacht ale ein paar Mal; nur in ben Wintertagen der verlornen und verlet. ten liebe fann in den guten Wefen die frohe Bewege lichfeit erftarren, wodurch man am fconften uber bas fumpfige Leben hupft. Wenn das Schicksal zuweilen bas bobe Korn wegmaht, worin ich und Rofinette in unferem Defte figen und wir nun falt und angewehet im Freien halten: fo wollen wir lachend wie Dicbhuner aufflattern; und fo ift's vorbei. Gin einziger Scherg gerftreuet unfere innern Reinde oft ichneller als ein ichwerbewaffneter follo: giftifcher Riguren Bug. Wenn bunnes Spinnengewebe

uns fangen und angstigen kann: warum wollen wir nicht wie die Chirurgen, auch mit Spinnengewebe die Bun, ben verstopfen und dem Weinen ohne Ursache das Lachen ohne Ursache entgegenstellen? — Die Philosophie aber verdeckt uns oft die Leiden nicht besser wie der Nachrich, ter in Sina, der dem armen Sunder die stalpierte Haut über die Augen zieht, damit er seine Plagen nicht sehe\*).

Bingegen vor ber Che fann mir Rofinette fcwerlich ju ernsthaft fein. Gine luftige Liebe ift fur mein Gefühl ein luftiger Gottesbienft, ein miltoniches Paradies voll fternischer Laune. Du weißt, ich hatt' einmal eine Beit, wo ich, um ein schones Wefen auf ein Ifolatorium gu bringen und es mit himmel : Mether vollzuladen, vielleicht einen und ben andern eleftrifchen Scherg getrieben hatte, 3. B. etwan folgenden elettrifchen im eigentlichen Ginn. 36 hatte mich ftart gegen Die Gewitterfurcht erflart, und naturlich aus eleftrischen Grunden, und endlich mich erboten, mich auf der Stelle felber in ein freilich tompen. bidfes Gemitter in Stubenformat umgufeten, befonders da jest das Better fo falt und trocen fei. Dan hatte Die große Gleftrifiermaschine gebracht und ben Dechfuchen ju meinem Geftell. 3ch hatte ben Ruchen bestiegen mit ber Ladefette in der Sand und ich hoffe, du hatteft mich mit laden helfen. 3ch hatte jest die Gefellichaft gebeten, alle Lichter wegzutragen, bamit fie mich wie einen b. Johannes ober h. Paulus mit dem Ropfe in einer Beis ligenglorie brennen fahe, welches die Bofifche Beatififas gion beißet. Es fann hier nicht berechnet werden, wie weit diese Beiligsprechung der Seligsprechung vorgcarbeitet batte; aber mar' ich nun weiter gegangen in meinem

<sup>\*)</sup> Des Effarts hiftor. jurift. Borterbuch.

3merg = Donnerwetter und hatte bie ungemeine aufmert fame aber febr jaghafte Rofinette vorläufig erfucht, vom Beiten, aber boch in einiger Rabe auf meiner goldgeftiche ten Befte - benn biefe gebort jum eleftrifchen Apparat umbergufahren, 3. B. etwan in einem quatfierten Birtel um mein Berg; und wenn naturlich ber ausftralende scinsollende Rreis mehr ein hinter ber Befte abe brennendes Berg vorgebildet hatte: fo mare bas boch ichen etwas gemefen. Aber weiter! Wenn ich nun bei fo wichtigen Beichen ihres geftarften Muthes, womit fie fic naher unter ben Schimmer meines Beiligenscheins beran gemacht, jest des Ruhnsten tavabel gemesen, und auf cie nem Funtengiehen aus meiner Oberlippe befanden mare, welches fie am Ende (ober es mare verdachtig) hatte thun muffen, obwol (fah' ich anders im Wiederschein bes Beis ligenscheines richtig) ein wenig errothend und nur mit einem eiligen Atalanta's Bestreifen; und wenn bann meine Lippe mit einem langen Blige verfest mit einem der fluchtigsten Ruffe in ihren fleinen Finger eingeschlagen batte, und ich mit der doppelfinnigen Anmertung gefome men ware, wie in biefem Feuer Rehmer und Geber faum ju unterscheiden maren, nicht einmal in ihren Schmerzen babei - -: was glaubst bu wol, wenn wie der Licht gefommen und die Wangen ber herrlichen Seele mit dem Mattgold ber überraschenden Rachempfindung und meine eignen mit bem Glanggold ber boppelten Reuerladung, sowol von Rofinetten als von bir ericbienen må ren, mas glaubst bu mol, bas ich an jenem Abende in ber Befehrung und Miffionanstalt, Die icon burch bas Theilen beffelben Dartyrthums begonnen mar, mit meis ner feurigen Pfingstavostelzunge und Lippe noch batte nachzugrbeiten gehabt? -- --

Aber warum follft bu barauf antworten, ba ich jest eher alles machen murde, als ein foldes elettrisches Runftftud? Dein, eble Rofinette Bermine, befahre feines - benn die Spiftel fommt boch einmal vor bich -, ein hoherer Blig und Beiligenschein als der Dunftreis gebiert, muß die Flamme ichlagen, die gwei Denfchen verfchmilgt und magnetisch macht. Bertrauen auf gegen. scitiges Bertrauen. — Milde gegen alle Befen — uns vergangliche Barme fur die nachsten - ein offnes Auge für den Zauberpallaft bes Lebens und der Matur und ein erhobenes ju bem gestirnten Simmel, ber uber ben Grabern fieht - Gin 3med, Gin Glud, Gin Berg, Ein Gott, bas allein hat unfere marmern Boreltern verknupft und foll ihre abnlichern Rinder binden. Mein , ich fann mir fconere Altare eines ewigen Bundniffes benfen. Gine Urne in einem englischen Garten von einem liebenden Bergen einem geliebten untergefunts nen errichtet - neben einem ftillen rein nachmalenden Baffer - weich errothend in bem Rofenschein der tiefen Abendsonne, der gleichsam auf den Blumen unter den Trauerbirfen hingu friecht - - eine folche Stelle und Stunde mare ichoner gemablt, wenn zwei gleichgefinnte Wefen fich den Bruderfuß der Bermandtichaft geben follen - fie lefen neben einander die Rlagen der Liebe, Die Bunfche Des Bergens, Die Ceufger über bas leben, womit die Urne von unbefannten Banden umfdricben ift - in der fanften Stimmung vergeben fie Die Brethumer des Gefchmacks und verbergen unter die fremde Ruhrung die eigene und lefen bas, mas fie fich fagen mochten - und bier vor ber Conne, vor dem Sobe und der Liebe enthullet vielleicht die Bewegung und Begeifterung an ber weiblichen Seele die Gefühle, welche

die Ruhe verbirgt, wie Abendschmetterlinge nur im Fluge die Fuhlhörner ausdehnen, die sie in der Ruhe auf die Brust zurucklegen. Dann schweigt der selige Mensch und über die ganze Seele breitet sich die Stille aus, welche die Saestunde der unaufhörlichen Liebe ist, wie man Anemonensamen nur an stillen Abenden streuet.

Da aber noch nichts davon geschehen ift: so fühl' ich eine unbeschreibliche Begierde, hier — nach Art bes Rlopstockschen Gedichts an eine kunftige Geliebte — einen Brief an sie in beinen einzuschlagen. — — Wahrhaftig ich thu' es. Aber in der kunftigen dritten Epistel gelob' ich dir ernstlich chronologische Reiseroute und Laktik an, die bei den vorigen ganz fehlt. Ich muß das Schreiben der Ordnung wegen, unter der Fikzion eines Posisseinführen.

M. S. Du liebe llebe Rofinette! Go red' ich Dich aus Liebe gegen bich und meine theure Mutter an, Die Rofina hieß. Auch in der Che, besonders in Bries fen, wirft bu baufig Rofinette und hermine benannt, bu magft mich immerbin fragen, ob ich's benn vergeffen batte, daß bu bich Luife nach Bog, ober Charlotte nach Berther, oder Dorothea nach herrman, ober Idoine ichriebeft, welches lettere ein fconer Dame aus dem Sitan mare. -Runftig wirft bu bich barauf befinnen muffen, mas bu gerade heute am Dichaelistage jest unter ber Nachmits tagfirche vorgenommen, wo mich bas nachbarliche Singen und Orgeln ber Mifolaifirche fefundiert und mo ich in mir nur Friedenlieder und das Angelifa , Regifter des Bergens hore und fo fanft bewegt bir ifchreibe. Gin nur wenig mahrideinlicher aber herrlicher Bufall mar' es, wenn bu jest am Renfter fageft und lafest und zwar gerade in ben

Palingenesien die Briefe an Hermina. Das bift du ja selbst Gute, jede Zeile, jede Szene darin ist dir geheiligt; nur wird's dein stilles Herz nicht innen, sons dern lächelt wie ein Kind, seine freundliche Spiegelges stalt als eine Gespielin an. O wie wohnen wir alle hinter hohen Felsen und liegen, durch die dicke Erde ges schieden, arbeitend nahe und unbekannt neben einander in unsern Schachten! Welche kleine Zusälle mussen ihre Leuchten vorübertragen, damit wir Nachtboten und Nachtspilger einander ins Gesicht sehen und uns grüßen konnen, wenn nicht gar ein noch kalteres Schiesal eine weiche holde Gestalt auf immer in eine ewige eiserne Maste einschmiedet!

Ach viclleicht hab' ich dich schon gesehen und ich weiß es nur nicht gewiß. Mich kennst du freilich in jesdem Fall als Rupserstich; man muß dir aber sagen, daß die drei Gesichter, die von mir an Nägeln oder an Litelblättern hängen, den Stoff noch nicht so erschöpfet has ben, daß nicht ein neues viertes zu geben wäre, falls man das sunste, das ich selber aushabe und behalte, blos abkopieren wollte.

Der Michaelistag ift himmlischblau, und ich glaube leichter, daß du braußen bist und zuschauest, wie die mude Natur einem guten Kinde gleich, so willig zu Bette geht. Wie still bricht sie die Blätterzelte ihrer Sanger ab! Wie leise legt sie ihren Blumenschmuck und ihren Prunkanzug auf die Erde nieder! Und wie fern vom ungehorsamen Murren der Menschen, zieht sich das Pygmäenreich der Insetten in die Winterkerker und unter die Erde und die sliegende Walterwanderung über uns eilt in Frieden und zu keinem Blutvergießen durch den himmel in ein warmes Land!

O fei nur du auch so still! Das Beben und Glanzen des dahin fliegenden Sommers bringe dir keine trüben Bergleichungen! Wirst du den Seufzer bezwingen, wenn das franke Laub jugendlich glut wie junge Bluxmenbeete? Wirst du nicht beklommen gleichsam den sernen Frühling nachklingen horen, wenn seine Beder, die Frosche, wieder wie aus den herrlichen Mainachten herüber larmen? — Ach wenn es ware und du weinen mußtest, du liebes Wesen, über irgend eine verlorne hoffnung, über abgeschlagene Wusche — wie gern nahm'ich beinen Schleier weg und trocknete dein liebes Auge und wie wehe thut es mir, daß ich's nicht kann.

Ich wurde bir, wenn ich bei bir ware, es flar aus einander segen, — fast schon dadurch, daß ich ein Buch mit goldnem Schnitt aufblätterte, — warum im Buche unsers Lebens nur an den durchgegangnen Blättern und an den restierenden etwas Gold zu fleben scheint, nie aber am Blatte, das man gerade in den Fingern hat... Ich werde überhaupt vor deinen Ausgen das Beet — wie man bei Hnazinthen thut — etwas sest zusammentreten, woraus die Blumenzwiebeln der Freude aufgehen sollen.

Aber habe du nur deine Traume! An den Fest, tagen der Seele — benn von deinen Geburttagen will ich gar nicht reden, ob ich wol wunschte, heute siele einer davon — oder wenn wir mit einander den Nacht Himmel oder die Abendsonne oder den Fruhling ansehen, da will ich dich über deine dichterische Vergangenheit ausftragen und über deine vorigen Hossnungen; — ach warum kann ich dich mit keiner lauen Sommernacht des Lebens voll Mondlicht und Violenlust umziehen, worin man eben so bezaubert ist, wenn man wacht als wenn man

traumt? - 3ch will bann auch fagen, wie fonft meine Seele mar und wie lange du ichon bei ihr bift; - wenn die Confunft mit der Engeljunge fprach, fo redete fie leife von dir - wenn ber Rrubling feinen weiten Bluten. Garten wiederbrachte, fo fucht' ich bich barin - und hinter bem blafrothen Gebirge aus Dunft, bas in ber Fruhlingmitternacht am himmel zwischen bem weißen Abend und Morgen blubt, fandeft bu neben ber Conne wie eine Luna und ihr milber Schein verklarte bich und wenn mich bas Leben wie eine hohle Leiche aus Bachs mit bolgernen Augen anfah und nicht athmete, fo fam mir beine Geftalt entgegen in Fruhling , Barme und fie hob ben Schleier gurud und ich fah die Soffe nung - und o fam nicht in ber Begeisterung, wo ich bobere Fruhlingmonate der Liebe malte als ich hatte, und wo das Berg neben offnen gluckseligen Inseln ber Dichte funft fein fehnfüchtiges Darben ju fehr empfand, beine Stimme lieblich aus ber Ferne her und troffete mich und fagte: Gei ftill und vertraue, wir werden uns finden! -Ralt ichneidet jest ein Gedanke durch mich - ich ichwebe ja hier neben ben Infeln der Dichtfunft und die ferne Stimme, die mich troften will, fommt nur aus meiner Bruft - Mein, wer fie hineingeschaffen, ber tann fie nicht lugen laffen. - -

Bis dahin, Unsichtbare, fliege dir leicht das getheilte Leben dahin und das Geschick spiele deine Stunden wes ber auf Sturms noch auf Stummens sondern auf Sarmonitas Glocken ab! Und wenn ich dir einmal die in den folgenden Briefen tommende Schopfungges schichte vorlese: moge deine Seele zu mir sagen muffen: du hast dich nicht geirrt!

## Dritte poetische Epistel.

Mein Brautigamftand - heiliger Abend vor bem Dochzeitfest.

Leipz. Defmoche 98.

Wie alles unter meinem Fenster auf und nieder tobt, und ich beschreibe dir die Ruhe und das land! Ich bin überzeugt, dauerte eine Messe 53 -Bochen: alle Leute würden so kalt und korsarisch wie das 19 Sakulum ift, das (bei diesem ungeheuern Wachsthum des handels) nichts werden kann als eine Messwoche und die Menschen Messremde und die Erde eine Judengasse voll Messogis. Bengel sest das tausendjährige Reich ins neunzehnte Jahrhundert: wenigstens lässet die moralische Berschlim, merung, die darin wachsen muß, etwas dergleichen hoffen; denn den moralischen Sanitätanstalten für Wölker geht es wie den Gesundbrunnen, wovon die Aerzte bemerkten, daß sie ansangs, besonders wenn sie ungemeine Heilkräste hatten, mehr Kranke als Gesunde lieferten.

Das fahre hin! Gine Leipziger Meffe wird boch immer bas Gute behalten, bag Nachts in ihr Savonars ben Degeln herumgehen, worauf ich mich heute ben ganzen Lag fcon freue.

In diefer Spiftel haft du mich als wirklichen But befiger von Spis und ale erflarten Liebhaber von Rofie netten angufeben; miß aber nun die unfägliche Luft, ben langen mit fpringenden Quellen und Randblumen vergole beten Buffteig, ben ich zwischen ber Berlobten und bem Gutlein faft taglich bin und ber ju machen habe. Denn die Stadt glaube nur nicht, baf ich fo fort aus dem leichten Sangichub bes Brautigams in ben Fuffact ober Steiffliefel bes Chemanns fahre. 3ch will vom daphnie ichen Sain vorher die Bluten und Gange genießen, ebe er angeplagt, getrocinet und jum Chebette gufammenges ichnitten wird. Den Schwiegeraltern muß es einleuche ten, wenn ich ihnen vorhalte, bag es auf ber Erbe von Buchern zweite Auflagen gabe, aber von nichts weiter, besonders von feiner Luft und Lebenzeit - daß jede Breundschaft, jede Freudenblume nur mit andern Det tarien, Farben, Duften wiederfomme, daß aber bie Menfchen leider nur das Gemeinschaftliche, nie das Gigenthumliche an Freunden und Beiten auszufoften fuchen, daß ber eine aus allen Blumen Rofenstrup fieden wolle, indeß ber andere nur auf tochenden Beilchensirup in feie nem Reffel auffehe - und bag ber Schwiegersohn meis ner Schwiegereltern beffere Pringipien habe. 3ch meine bas, wer gibt mir, wenn's vorbei ift, auf ber Erde bas Repetitorium und ancora wieder, daß ich im Februar dort fige im feurigen und fliegenden Schreiben neben der über den gangen himmel roth hinauf blubenden Dammes rung - und daß ich dann auffpringe bei ber beften Stelle und nach der Stadt fort will, wo ich in einem ans bern Sinn eine beste Stelle finde — und daß ich dann hinaus trete in lichte weiße Schneebeete, welche bie rothe Sonne wie ein vermundeter Abonis, ju betropften Abos

nisblumen farbt — und daß die langere Hornung, Dams merung das Winterherz erleuchtet — und daß die innere Brauseerde sich gleichzeitig mit der außern bläht — und daß die ersten Lerchen, deren mesodischer Name schon im lateinischen Bokabelbuch (alauda) für mein Knabenohr ein Lerchengesang, als die schnellsten Borsänger dem mit tausend Blumen und Bögeln vollgepackten nachwatenden Frühling vorslattern? Ich sagte, welche Ewigkeit hat denn diese Zeit zwei Mal?

Gleichwol ift bas nur ein Unfang; benn nachher lang' ich an bei ber Lieben, und o wie? Un jedem Lag bei lichterer Zeit und mit bem Lerchen , Dachschlag und Bruhling , Borfchlag in ber nachflingenden Bruft - Die Unepblichkeit bes Buniches, wonach jede Secle wie nach ber Sonne jede Erbe, angezogen und fturgend bringt, wird nun weber verboten noch bewolft - ich bring' ihr meine gange Seele mit und verschweige feinen Traum wir blattern mit einander die Monattupfer unfere naben Eden . Jahres auf und taufend Unfpielungen unterftusen und in der Sache, fo wol die ftrobgelben Rofenblatter, Die ich mit bem Schnupftuch aus ber Safche reiße, als ihre gestrickten Blumen, wovon ich jedes Dal eine neue fertig finde als ein Beichen und Spitaphium der Abmefenheit, und auch die Gisblumen des Fenfters, in deren durch fichtigen Rohren der glubende Ichor der Abendsonne rinnt biefe fcmelgenden Schnee Blumen bezeichnen und bethauen unsere nahe Rosenzeit - ich finde jeden Lag neue Reize, entweder neue Geheimnife (g. B. mas benn eigentlich die Gute fur ben mutterlichen Geburttag nacht lich nabe), ober neue Bucher ober neue Arbeiten und for gar neue Stellungen, und mar's nur die niedliche, mos rin fie vor den fleinen Geschwistern pugend kniet - und wir, (vom Reden war noch kaum die Rede) sprechen sogar; nur wird leider den begeisterten Kanarienvögeln durch Berhängen das Schmettern verboten, das um meines eine Decke gezogen hätte — und ich, ich weiß und brauche von den funf Welttheilen und vom gelehrten Deutschland nichts weiter als Ein Herz — — o ich bitte jeden, soll ich eine solche Hesperidenzeit verfürzen lassen, die niemals umkehret? — Ich meines Orts will's der Zeit schon hoch anrechnen, ist sie nur ein Mal da gewesen.

Freilich, endlich geht sie auch fort; aber ich kann es so machen, daß es zu Pfingsten geschieht. Wahrhaftig, wenn ich meinen Schwiegereltern zeige, daß ich Grunde habe und gleich der Natur in meinen Biographien die Rosenszenen immer in die Pfingstage verlege — und daß wir ja alle daran das erste Abendmahl, diese Ambrossa der kindlichen Unsterblichkeit, empfangen — und daß dann die Birken von Spiß in der Kirche stehen und dammern und duften: so sind meine Schwiegereltern gewiß die Leute nicht, die mich hindern, am dritten Pfingstage mit Ning und Kranz an den Altar zu dringen.

Dieser Definitiv , Tag des Lebens soll gut gemalt aufgehangen werden in einer nachsten Spistel; in dieser fet in den Bigilientag vorher auf die Staffelei.

Die Welt wird stugen und ihre Gedanken darüber haben, daß ich am zweiten Pfingsttage zu hause bleibe. Ich thu' es aber nicht blos, um auf Worgen vorzukehren; sondern um aus dem hause hinaus zu laufen und auf den freien Bergen zu bleiben bis die Sonne unterzeht. Ein Thal ware da für meine innern aufgemachten Seelenstügel ein knapper Sarg und Erdfall. Ach, Lieber, ich weiß wol, wie mir dann sein wird. In jedem Frühr

ling tragt unfer Geift wie der Winger, frifche Erde auf ben ausgewaschenen Weinberg ber funftigen Lefe und die gange Unendlichkeit unferer Bruft wird von biefer mare brutenden Aprilfonne mit taufend Knospen von Planen, Reifen und hoffnungen heraus geloctt. Spiger Sohen wird Diefer aus unferem Bufen machfende Dornstrauch, ber mit unserem innerften Blute feine Blut ten trantt und farbt \*), die Mefte ausbehnen, aber ich werde fie furt icheeren. Wenn der reiche Frubling fic vor mir bie Chenen hinablagert und Balber und Schmet terlinge und Blumen auf dem Schoofe halt - und wenn es überall rauschet wie von einem herabkommenden une endlichen Leben - und wenn die Bafferwerfe und Ge tricbe ber Schopfung wie in einem Bergwert bonnernd auf und nieder fteigen - und wenn bas weite mogende Leben fich nach Jugend und Berne und nach Guben brangt, wie die Polarmeere nach dem heißen Erdgurtel: fo führen die Bogen wieder das Menschenhers mit fic fort und es will in die Rerne und in die Bufunft, und ich blicke schmachtend nach ben fernen bunkeln Ber gen, gleichfam wie nach ben Jahren, die in der Butunft ruben - - - aber bann ruft ploglich etwas mit gu: ermache, nimm Abschied von der Bufunft und liebe Die Gegenwart!

Ich werbe erwachen und muthig scheiben — weil ich weiß, daß wir alle die Zukunft in dem Leben ber thoret fur die Zukunft nach dem Leben halten: — aber dann wird ihre altere blaffe Milchschwester, die Bergaw

<sup>\*)</sup> Der Spanier Roccus Martinus aus Orca fiel fich einen Schlehenstrauch in die Bruft; dieser wuchs barin und mußte jeden Frühling beschnitten werden. Pabst Urban VIII. hatt' einen Zweig bavon. Relationes curiosae p. 186.

genheit, naher an mich treten und fast mehr lacheln und weinen als fonft und fagen: ich bleibe bei bir. -36 werde auf meine Bruft niedersehen und jene bleiche Paulina \*) wird langfam alles darin vorüberführen, mas im leben unverganglich ift, jede große Stunde, Die ewig nachgluht, und jede icone Scele, die nie vergeffen wird, und vielleicht einige Schmerzen, und ich werde ihnen nachsehen und nachrufen: ich bin noch wie fonft. - Dein, ihr Freundinnen, nicht als wenn wir uns verlieren und verlaffen, fondern weil auf der Aeolharfe der Erinnerung vor dem mehenden Abend alle Saiten reden und gittern, merd' ich wie fcheidend und geschieden in die Ferne seben, und die Berge merben vor bem Mebel ber feuchten Mus gen traumerisch manken: "O, nur recht wohl geh' es euch allen, werd' ich fagen muffen, nur recht felig mog' ich euch jedes Mal wieder finden, - und fo giehet dabin wie ich, und feine gute Stunde werde je von uns vergeffen!"

An dich dent' ich auch, Otto, aber es ist als bestäm' ich dich dann mehr, als hielt ich mit dir meine Bergangenheit und Jugend naher und fester. . . . Bie jest das Sonen der Gassenorgel mein herz ergreift, gleichsam mit einer lauten Bergangenheit und Zufunft!

— Aber ich fahre fort unter den weichen Nachtlängen.

Dann geht die Sonne wie ein Fruhling bluhend unter, und die Lerchen schweben roth über ihr und fingen herab — ber Abendwind fturmt in ihre weiche Glut aus Duft und kann den Rosenhauch nicht verruk-

<sup>\*)</sup> Der Gemahlin des Sencta blieb vom Berlufte des Blutes, das fie mit ihrem sterbenden Mann vergop, eine blaffe Gestalt.

fen und verwehen — der ruhige himmel tritt mit seinen stillen Gestalten über die bewegte Erde — die Nachtschmetterlinge saugen, wie die Menschen aus eingeschlassnen Freudenblumen der Vergangenheit, aus den geschlosssenen Blumen den Honig herauf — mir ist als statterte weiches Getone um mich, oder Schos umzogen den Horizont — und mit einer höhern Liebe gegen alle Herzen des Allgütigen beschließe ich den unschuldigen Tag, und ich sehe nach der Stadt mit der Brust voll süser Thränen, sehnsüchtig nach meiner Hermina, um sie an der ihrigen zu vergießen. Gute Nacht! —

## Vierte poetische Epistel.

## Der italienische Lag.

Leipz. In Der Megwoche. 98.

Hier sindest du mich mit Ihr in der kalten Stadtkirche. Der gestrige Abend glänzte noch in meiner Seele nach, als ich heute in die Stadt über den thauenden Morgenzknospen sester Blumen und durch das träumerische Dämmern ging, das uns zwei Mal des Tages an Liebe und Jugend erinnert, wie ja am himmel der Stern der Liebe nur in den beiden Dämmerungen kommt und glänzt. — Fürsten werden die Ninge auf goldnen Telelern präsentiert; aber ich nehme sie lieber aus der gesliebten Hand. Ich strecke die meinige für einen wunderzihätigern Ning als der salomonische und pähstliche Sies gelring zusammen sind, gegen meine Nossnette aus — er ist die Fassung meines Lebens, wie meiner des ihrigen; den trüben Saturn der hiesigen kleinen Zeit machen, wie den Astronomischen, zwei Ninge licht.

Andere Lefer als du machen fich jest auf einen lans gen Rapport und Romddienzettel von Sochzeitgaften ges faßt, die mit bem jungen Paar in einer ausgestrectten

Bagenburg nach dem Gutlein fahren; - mas auch, wie naturlich, geschieht bei ber Gilberhochzeit, wogu man die Jungfrau Europa hier voraus invitiert Rrangeljungfer; aber mahrlich nie bei ber Gold : ober Juwelenhochzeit. Bo mußte ber Brautigam feine funf Sinne haben, wenn er einen garten Sag, den er wie einen safularischen Jubeltag nie in duplo befommt, und ber als ein Bergifmeinnicht ber Liebe ein filles Thal jum Bachsen fodert, vor Brennspiegel fegen, oder fole chen mit Saus und Braus, mit Erompetenschall und Paufenschall erschrecken und betäuben wollte? - Schon gleichgultige ober gar liebe Gafte werden ftohrende Drebfreuge ber weichern Liebe; aber vollends alte, feit Sabre gebenden gefannte Menfchen, mein Otto, diefe murden wenigstens beinen fo fehr bewegten Freund bann ju tief bewegen. Gibt es benn einen Lag, auf ber Erbe, mo alle Jahreszeiten in der Bruft und die fconften Thranen im Auge find? - Bend' ich nicht schon fo gewaltsam meines von ben kindlichen weinenden Umarmungen unter benen Rofinette ihre Eltern wie jum erften Dal verliert und fich von ihnen abreißet wie von ber leichtern Beit ber Jugend und Liebe - Weine nur nicht ju lange, hermine, erinnere mich in einer folden Stunde nur nicht zu lange durch beinen Ubschied, daß ich feinen mehr gu nehmen habe - bag bie guten Augen, die fich uber bas Gluck eines Sohnes erfreuen und benegen tonnten, o schon so fest zugefallen find! Ruhre bie Wunden nicht an, die nie auf der Erde verschwinden und fur welde Die Beit nicht die Wundargtin, fondern die tiefer fconeis bende Gifen , Jungfrau ift.

Werd' ich nicht ohnehin noch im Freien auf dem Bege bie liebe Ceele gu fehr mit dem Gedanken an-

schauent: sie ist nun eine Waise und nur durch Sinen Fremdling wird sie elend oder froh? — Sine Braut hat ein höheres und kuhneres Bertrauen als ihr Berlobter, der 'gleichsam auf dem Marktplat des Gluds noch in alle Gassen des Lebens sieht. — Sogar Rosinettens Put macht sie rührender und kleidet sie heiligend für das Kloster der Zukunft ein; und dem Geiste, der sie ehrt, kommt die Pslicht ehrwürdiger und schwerer vor, der edlen Waise voll Bertrauen die Eltern zu vergüten und dem von den elterlichen Wurzeln losgeschnittenen Zweige seine Blumenerde und Pslege zu geben.

Als ich in diesem Fruhjahr in der Oresdner Rust fammer, dieses bessere grune Gewolbe für das herz, herumging und die von den surstlichen Brautsesten übrige gebliebnen Paradepserde mit ihren Schellendecken ansah und einige Mal die sest hängende schweigende Hochzeite glocke des klingenden Schellenspiels anzog: so bedacht ich's gerührt, daß ich dieselben Tone auserwecke, die einmal in freudigwallende Herzen sanken, und daß der leichte Klang fortlebe, indes die Ohren und die Freude und die Zeiten so tief eingeschlasen sind. — Nein, hermine, mit diesen Phantasien will ich nicht in deine blühende Gesstalt voll lächelnder Hoffnung blicken.

Aber in dieser Stimmung wurd' es uns beide wie mit frischem Wasser ansprengen, wollten meine vier Spiger Unterthanen einige Loth Pirschpulver und Geigens harz auswenden — wiewol ich ja das Geld dazu geben kann — und mich als ihren Vierfürsten sammt ihrer Vierfürstin mit Schuffen und Klangen einholen und sas lutieren; Rosinette fande sich dadurch nicht nur wie unster Einheimischen wieder, sondern ich betäme auch da die Gelegenheit, den schon seit so vielen Monaten und Bries

fen vorbereiteten Zanberschlag ju thun, womit ich das gemiethete Gutlein in ein gekauftes verwandle; ich konnte den Kausbrief hervorziehen und ihr ihn geben mit dem Scherze, der ihre zu gerührte Uberraschung milberte: ,,es sind deine vier Lehnmanner und Bafallen, und nimmst du mich zum fünften an, so hast du alle fünf Treffer. — Ich glaube, ich kann es so machen. —

Endlich treten wir mit dem uns nachgrußenden und nachschießenden Quartett in den Schloßhof des Lustschlosses, daß darin in der Gestalt eines niedlichen Garten-hauschens steht. Lasse mich still-sein über den ersten ber tenden Augenblick, den wir im Wohnzimmer haben, wenn wir densen: "hier sagen wir das schone Wort un ser zum ersten Mal; hier bleiben wir beisammen und hier sindet uns beide das Schicksal, das uns frohe Lage bringen oder wiedernehmen will."

Ich fuhre bann die Herzliche überall herum von meiner Arbeitstube an bis zur Ruche hinab — ich zeig' ihr, wie ich ihr Eingebrachtes pele-mele aufgestellt und aufgehangen, "fest setze du alles zurecht nach deinem Gefallen" sag' ich — sie soll sich heute mit nichts ber mengen — es ist ein lyrischer Lag, der durchaus italier nisch zu verleben ist — das Hochzeitmahl wird aufgestet, allein ich sage, "Essen ist an solchen Lagen meine Sache nicht, leichter trant' ich; ich weiß aber, kunftig mach' ich mehr daraus." —

Nach dem Effen fommt die Hauptsache, der italies nifche Sag.

3ch weiß nicht, was andere von ihm halten; ich und du und die Unfrigen kennen ihn-ganz gut von unfern Sonntagen in "Neuhaus" und "Hofed" her. Inzwischen wird er hier gemalt. Ich konnte auch eine geographische Definizion von ihm vorausschicken und sagen, ein italienischer Lag sei ein Lag in Italien, an welchem man genug hat ohne die Perspektive eines zweiten; aber eine bramatische Definizion scheint eben so gut.

"Rofinette - fag' ich nach bem Raffee - es ift unmöglich, bag man heute Plat hat in der Stube an einem folden Sag, o fieh nur den himmlifden Simmel draußen! - Und ich muß dir unfer Shal zeigen." Wir geben (ich glaube um 21 Uhr) burch bas gange Dorf. 3ch nenn' ihr die meiften Saufer und zeige ihr befonbere die 4 in meinem Reich von Machen liegenden. Und mit jedem Schritte, den ich durche Dorf mache, fubl' ich, finten und murgeln hinter mir die Gaulen unfers Blud : Tempels tiefer ein. Bas von meinen Unterthas nen ju Baufe ift - namlich ber weibliche Theil - fieht dem Fuhren feiner Dogareffa und Dauphine nach. Der mannliche jauchget icon ben britten Sefttag an in ber Raramanserei; und es ift ein Schoner Bufall, daß bie nah' an ihr liegende Duble bas Rlappern ber Raber fonderbar , wehmuthig mit bem Rlappern der Sanger verdoppelt und verwirrt. Bir geben etwas absichtlich nur von Ferne vor bem neuen Pfarrhaus voll Pfingftgafte ber Machbarschaft vorbei; es ift mir ohnehin ichon unter ber machen Menge, als batt' ich meine Rofinette nicht fo nabe an mir wie in meinem Schloß, und ich febe mich unaufhorlich um nach ber Gegenwart ber Lieben. Bore, ift fie nicht redlich und beutsch und nichts als ein Berg? - 3ch verberg' es nicht, es ift mir lieb, bag wir nichts vom Pfarrer feben als im Garten feinen fleis nen Brit mit einem Stabnet jum Sange ber Schmet. terlinge. Beim himmel! ich brauche mit feinem Des ju laufen — ja ich bin felber einer und neben einer uns verwelklichen Blume.

Außen am Dorfe an einer kleinen Sennen Sutte, auf beren Strohdach nicht unmalerisch eine hinausragende Leiter liegt, rufet uns aus der Mitte des Dorfs das einstdnige Schweizerhorn des hirten arkadisch nach; und wir sehen die Kinder, die ihm das beschorne Schaf mit dem Lamme freudig zutreiben. Bielleicht ist der schone, aber mitseidige Anblick des entkleideten stillen Thieres an dem Bedauern schuld, das wir mit der Feld Einsamkeit des hirten haben, während der tanzenden schwaßenden Gesfelligkeit des Orts; aber Abends hat der Mann noch zu allem Zeit.

Nun wirst du glauben, daß wir nach hofe & zier hen (benn so will ich dem hofer hofed\*) zu Ehren das Spiger nennen, das an der hinterthure des Thales liegt); es sollte mich aber Wunder nehmen. Das Derte chen an sich ist zu schäßen und recht für seinen Zweck gemacht. Jeder will zu seiner Lustvarkeit ein nahes Dorfchen, ein Brandenbourg - house, ein Luisium, eienen Prater haben, erstlich daß er da seinen Kaffee — oder was er mitbringt — so gut zu sich nehmen konne als zwischen seinen vier Pfählen und zweitens, daß er dahin zu marschieren habe, wenigstens eine Viertelstunde lang. Paaret nun eine solche königliche Bagatelle, ein solcher Sommersis beide Borzüge: so geht man wieder nach Hause, ganz neu gefärbt und umgegossen und sindet daheim — so wie wenn man Nachmittags einige Stun-

<sup>\*)</sup> Ein anmuthiges Luftortlein bei Gof mit lieblicher Ausficht und Nachbarichaft.

den geschlafen hat - nach so langer Abwesenheit alles neu und sieht jeden an.

Ich sagte aber, es sollte mich Bunder nehmen, wenn ich mit ihr nach hofeck ginge — und zwar darum, weil wir uns dann einen Zweck vorsetzen mußten, welcher den besten italienischen Tag zu Grunde richten mußte. Man genießet die Natur nie ganz, wenn man irgendwo— und war's zum nächsten Pfahl, — hinwill oder auf irgend eine Sache — und war's eine Geliebte, — ausläuft: sondern man lasse sich wie ein schlasender Schwan dahingege ben von ihren Wogen drehen und führen. O warum fängt der Mensch im Leben das Leben vom Neuen an und glaubt nur die Zukunst begütert und das Jest verarmt? Warum schiebt er den Zeitpunkt, wo er von der Zukunst nichts bez gehrt als dessen Fortsetzung, ins Alter hinaus, wo er nur aus Mangel an Zukunst sich mit dem Jest abspeiset? —

Aber schaue lieber in unser volles helldunkles Thal, gleichsam in eine verlängerte Laube, in ein blühendes Sousterrain des Frühlings. Wir gehen an einem durchs ganze Thal hinauf redenden Bach und treten bald in den Schatten bald in den Glanz und gehen durch vergoldete in den Lüften streitende Heere, durch fliegende Lieder und durch schweisende Freudenruse und Lockungen. An der schonsten Stelle, wo etwan der Bach sich selber einen runden stillen glatten Hafen bauet, muß sie ausruhen; wir konnen auch sigend leichter ein Wort reden und uns ansehen. Wie uns die Welt so freundlich und friedlich mit einem Ringelstanz freudiger Kinder umgibt!

Wir sind so beruhigt, daß ich das Buch, das ich jum reizenden Wechsel zwischen Lesen und Reden eingesteckt, herausziehe, es betitelt sich "Jean Paul's Briefe." Aus Abneigung gegen eignes und fremdes Worlesen bitt' ich Rofinette, bas Buch fo aus einander gebrochen zu halten. daß beide Schaalendeckel fich beruhren, weil ich, da ich fcneller bin, die untere gweite Seite lefen will, indeß fie noch an der ersten ftudiert. 3ch bin den Augenblick fortig und ichque bann muffig unter bas Buch gebuckt binauf in ihr halbgeschlossenes gefenttes Auge, daß fie, weil fie mich schon ein wenig kennt, ungemein liebreich zuweilen wie einen himmel gegen mich aufschlägt, bamit ich etwas habe. Much ergreift bie reigende Dichtung barin "Luna am Lage" fie in ber That. Dann lef' ich wieder mit ihr, geschmicat an ihren linken Arm, Die obere Seite und bin wieder gleich herunter - verzeih' mir der treffliche Autor der Briefe dieses leichte Befen! - und schaue fie in den Rerien burch die Locken und bann von ber Seite an und bange an ber nahen jung : und gart : gemalten Bange und an ben fein gusammenlaufenden Ochonheitlinien bes halben Rnospen : Mundes - fie liefet ernft fort als fch' fie nicht alles - ich lehne mich ein wenig vor und erprobe und fichte burch Ladeln ben verftellten Ernft - Die Durpur Lippen ftemmen fich gegen das innere Lacheln, aber endlich zerfließen fie eilig ins außere - und fie legt bas Buch nieber (ich bedauere nur ben armen Berfaffer) und fieht mich mit ergebener Freundlichkeit an, gleichsam als fagte fie: nun, fo fviele benn, Schafer! - Aber ich falle geruhrt von ber leuchtenden Liebe ernft an bas fromme Berg.

Allein dann sind wir zu bewegt, zu scherzen ober zu lesen. O wie glanzet die Welt vor dem feuchten Auge: der Wind spielet mit dem Grase und es schimmert unter dem Aufrichten — der Schatten einer hellen Wolke ruht neben einer Blume fest und rucket nicht — und der Kafer voll Blumenstaub tragt wie in einer Entzuckung die Flügel wie aufgebundnes haar weit außer den Flügeldecken und

bas burchsichtige hellgrune Raupchen hangt wiegend in ber Schale feines Rabens nieder - und auf dem belaubten Ruffteig am Bergruden manbeln gefchmudte Menfchen ju ben Freunden und Freuden bes Festes - und oben auf bem malbigen Gipfel bes langen Berges ruhet lachelnd bie Sonne und ichauet in ihren Fruhling herein. - Bir verlaffen bie felige Stellung und fcmanten bann ftill und voll durch den langen von Bluten verfinsterten Jergarten des Thals. Das Saitenspiel ber Wonne erflinget jest von felber ohne eine fpielende Sand, es tonet ichon, wenn die Muce ober ber Bephyr barauf fliegt. Richt mehr einzelne Schonheiten, fondern bas dunfte und gufammenlaufende Gemifch von hohen Liebern über uns und von geaßten Bogeln und vom Beben und Sumfen und von fernen Menfchenftimmen, und die gange vielgestaltige taufenbftimmige Matur bringt in einem großen Traume fullend in die Bruft. -

Jest ist es gut, daß wir zufällig uns verirret haben nach — hofed. Es milbert die hohen Farben des Traums. hier stell' ich ihr das haus und die Leute vor, die wir so oft besuchen werden. Wir schen auf einmal Tausend schone Nachmittage in ihren Knospen vor uns. Der Zuhdrer wergen breit' ich vor Rosinetten eines und das andere Modellund Mustertuch aus, wonach etwan das kunftige haus, halten zu zeichnen und zu sticken ware.

Endlich segen wir uns in den duftenden Garten hers aus. Es wird dir gefallen, daß ich noch etwas in der Tasche habe, was recht ins kleine runde Sten passet, namlich Rosinettens Stammbuch. Weibliche Stammbucher warren für mich von jeher ein Album im moralischen Sinn, ein Blumenblätterkatalog, eine Blumenlese zarter Bunsche und Träume, ein Ernteregister, der Stundenzettel der jung.

fraulichen Jugend. Dieses Manustript les ich ernsthaft mit ihr und innig bewegt von den liebenden Bunschen und oft fast verzagend an dem, der sie erfüllen hilft. Unter den wenigen mannsichen darin will mir keiner gefallen, den ausgenommen, den ich selber hineingeschrieben. Hier ist er; er wurde damals noch ohne Rucksichten und hoffnungen gemacht, inzwischen dacht' ich doch (wie wir alle) dabei an Möglichkeiten:

"Die Fehler ber weiblichen Seelen fommen aus zu weicher Liebe, und ihre Flecken sind, gleich ben Mond, fle den, Blumenauen; unsere Fehler fommen aus Egois, mus und harte und sind, gleich den Sonnenflecken, ausgebrannte oder entblogte Theile des Sonnenforpers."

"Eine Jungfran wohnt in einem heiligen bunflen Bain, von welchem niemand einem Zweig abhaue und ben nur die Jahrzeit lichtet; und im Saine hangt sogar über ihre Gottin, wie über die Ist, der Schleier nieder."

Unvergestliche! So gludlich es Ihnen auch auf der beweglichen Erbe gehe, so zufrieden Ihre stille Seele werde, so werd' ich doch immer sagen: sie hat mehr verdient!

- i -, den 29. Mai 179 -

Jean Paul Fr. Richter.

Wenn ich diese unter so unsichtbaren hoffnungen ger borne Anrede im Garten wieder lese; so seh' ich bescheiden meine hermine an und wiederhole die lette Zeile, und sichonend und liebend sie auch aussehe, so fag' ich doch mit ber letten Zeile: "bu hast mehr verdient!"

Dann brechen wir auf. Das selige herz ift's zu sehr — Jedes Gefühl tragt eine Rrone — Die kleinsten Stern schnuppen bes vergänglichen Lebens werden Sternbilber und

ruden als ein Sonnen Rreis bem Bergen naber. - Der Dai geht vor uns ber nicht (wie nach bem Abbilbe ber Alten) als ein reitender Jungling, ber einen raubenden Falfen trägt, fondern als einer voll zahmer Grasmucken und Nachtigallen. — Innig-felig manbern wir die alten bethaues ten Steige bes heitern Nachmittags jurud, und uns ift, als sei es schon lange, daß er dagewesen. — Die Schatten baufen fich wie ausgebrannte Schladen am langen Bergabe hang unter bem grunenden Golbe des Abends an. fommen wieder an die fleine Quellen, Bucht, unsern beutis gen Spiele und Ruheplag, er ift ichon fuhl beschattet und nur rege Goldfalter glimmen noch auf ben furgen Uferblus men. Die wankende Belt von Gipfeln ruht aus und zeigt feft gen himmel; und die niederhangende Sonne reift als goldne Frucht zwischen ihrem Laube; und wir drehen uns unaufhorlich um nach dem milden fallenden Glang. "Ach hermine, fag' ich, wie lieb und nabe wird einem Deniden die Erde und bas Leben wieder, der lieben barf und ber geliebt wird! - Bie befestigt der Gedanke das Berg, baß wenn immer einft die falte Zeit anruckt, die alle unfere Bluten abstreift und ben langen Fruhling in einen bunnen Eraum verkehrt, daß wir durch fie nichts zu verlieren und ju furchten haben, weil bas Tempelfeuer im Bergen burch alle naffe windige Jahre fortbrennt, weil ja unfre Bergen einander nie verlaffen, weil ja deine Sand in meiner bleibt!" - Und fie antwortet: "Ach die Liebe leidet bei jeder Soffe nung, fie will feine, sondern nur Gegenwart." - -

Du gute Sonne gießest auf einmal wieder beinen Glanz daher, weil bu zwischen ben weiten Stammen zerstonnen auf ben Bergblumen als ein großer goldner Thaustropfe liegst, und nun werfen aus dem bestratten Bach die springenden Fische goldne Wellen empor — und an den

Fenstern unserer heimath leuchtet der verglimmende Abend—und über unserem hause ruht bescheiden die bleiche Wolftenstocke, der Mond, und verschiebt den Glanz— Meine arme nur an einsame Wonne und an unerfüllte Taume gewöhnte Seele wird freudig über die nahe zweite Seele und über die Erfüllung erschrecken: "Ach hermine, werd' ich sagen, wie selig bin ich! — Und bist du es nicht? — In diesem himmel können wir immer besser und heiliger werden; und ich werde dich jeden Tag mehr lieben, je besser ich werde." — Aber ihr nasses Auge wird mich ansechen, und ich errath' es wohl, daß sie meint: "ja wir werden immer besser werden, aber können wir uns mehr lieben? —

N.

## Funfte poetische Epistel.

Meine Bausvaterichaft - bas Rinbertongert.

Leipzig , Babimode 98.

Aber die Zahlwoche geht mich nichts an, kaum als Buch, händlerwoche. — Gott erhalte diesen Frühlinghimmel über uns so lange blau, dis ich unter ihm weg nach Weimar absfliege! — Ich kann nicht recht in die Epistel hinein, lieber Otto — eine blaue Mundtasse neben meinem Ellenbogen, woraus ich trinke, perturbiert mich in meinem planetarischen Lauf. Augusta, die mit Mann und Schwester da gewesen (ich habe dir's aber geschrieben) schenkte mir das perturbier rende Weltkörperchen. Reise unter einer milden wolkenslosen Sonne, liebe Seele, sowol nach Haus als durchs leben! —

Im lettern Fall bin ich in der jetigen Epistel. Du solltest uns beide, die Neuvermählten, sehen im ersten Jahre unserer Freiheit von der Welt — nämlich jetzt, denn wenn's da ist, kommst du ohnehin, — wie wir dasselbe mit italien nischen Tagen, Nachmittagen und Stunden durchwinzben! —

3ch binftinguiere nach der Bahl meiner Landessaffen vier Jahreszeiten ber Liebe gegen eine Frau, die erfte ift die Liebe

gegen sie vor der Verlobung oder der Frühling — die zweite heißere nämlich der Sommer fällt nach derselben und danert bis an den Altar — die dritte, der magische träumerische sankte Nachsommer, den andere das Honig, oder Flitterzighr nennen (ein Flitterjahrhundert wär' etwas) werd' ich sogleich an mir selber malen, wenn ich die vierte genannt, den hellen reinen häuslichen Winter der Freundschaft, die durch einerlei Zwecke, durch gegenseitige Unentbehrlichseit, durch eine lange Gemeinschaft des Lebens und Duldens und Freuens so sehr zwei Herzen mit allen ihren Wurzeln in einander verwickelt, daß es mir oft wehe thut, daß die Hand der Zeit dem armen so oft beraubten Wenschen gerade im kalten schwecheilenden Alter die weiteste Wunde macht, und ihm das Beste aus der Brust schmerzlich zieht, das eingewurzelte zweite Herz.

Wo bin ich? Aber ber Kombdienzettel, ber mir mit seinem angekundigten Trauerspiel hergelegt wurde, führte mich so tief in jenes.

Ach das Syblahonig Jahr! — Ich weiß nicht, ob ich's nicht das tausendjährige Reich der Liebe heiße. Urtheile selber! — Man sigt droben in seiner Studierstube in neuer Basche, wie Buffon \*), und schreibt an den besten Schriften weiter und die emsige Seele im weißen Hausgewand will nur durchlausen, um den Mann nicht zu storen; aber er legt die Feder über das Dintenfaß und gibt ihr die Hand und zieht sie an sich und sie buckt sich lesend gegen das, was er hingesest — Mit gedserem Feuer, weil ihr ja alles zu Gute kommt, sowol die Schöpfung als die Ehre und der Ehrensold, tunkt er wieder ein und denkt unter den

<sup>\*)</sup> Er jog fich weiß und reinlich ju feinem Schreiben an.

schönsten Szenen ans Effen! - Denn bas Effen Reuvermablter ift bas einzige achte ober bas mit feinen Rindern; bei jedem andern als Ginfiebler ober als Gaft mocht' ich eben fo gern Bahne und Schlund in die Lasche steden. Er aus seiner, fie aus ihrer Ruche tommend - beide fur eine ander arbeitend - ftreitend nicht um, fondern gegen bie toftlichsten Biffen - und fo recht lange beisammenfigend ohne Mittagichlaf, leicht, gufrieben, offen, warm, gart und luftig - welche hochzeitgafte! - Rann ber junge Mann nicht fogar icherzen über feine Schreibereien wie Siebenfas? Er fann, follt' ich benten, leicht fagen, daß Firum fur feine fatprifchen Digreffionen und Extrablatter feb' er ihr jum Nadelgelde aus - bie Sporteln fur bas Tragifche konne man fur die Rinder aufheben - von der blofen Geschichte werde gelebt und gewirthschaftet - mit trodinen Abhande lungen gegen Philosophen und Rrititer tonne man Gafte traftieren.

Ich halte diese Zeit fur die neueste, die man im Leben hat, denn alles ist neu darin, jeder Gast, jede Woche, jede Hoffnung. Aber doch wird der Honig derselben aus hoch hinauf bedornten Blumen genommen; diese Zeit nahrt einen Seuszer, der die Liebe dahin so unendlich zart und heilig, aber auch so bange macht. Schon seit zehn Jahren — denn ich kann nichts erleben als vidimierte Kopien dessen, was ich schon zehn Mal gedacht und geschrieben habe — trag' ich mich mit der Angst vor einem Tage herum, der zwar meist in jedem Jahre wiederkommt, der aber im ersten einem liebenden Manne immer so erweichend vorschweben muß, daß ich nicht begreife, wie er das theuere leidende Wesen, ohne innigste Rührung und Liebe ansehen kann, das so als lein ohne ihn über einen schmalen scharfen Steig zwischen

Alpengruften gehen muß, indeß er bruben fest auf seinem breiten Boden figt.

Aber ich will nicht in die heilige Bolfe treten, womit der Allgutige eine fremde Zukunft bedeckt: ja fie bleibe mit ihren Farben auch auf einer darauf folgenden Wonne verhullend, welche der Dichter schwer ahnen und nur der Batter fühlen und nur, wer beides ift, beschreiben kann.

Ich sollte statt eines Absahes eine Spistel anfangen, weil ich uns beide auf ein Mal in die spate vierte Jahreszeit der Liebe führe über manche Berge und Jahre hinweg. Du sollst sie nach dem Andreastage beurtheilen, den ich aus der Jahreszeit aushebe. Die hauslichkeit und She gleicht dem Magnet auch darin, daß sie im physischen Winter in Norden, bei Nordwinden und nassem Wetter größere Kräfte zeigt.

Du fannst bir benten, bag ich am Unbreastage fo aufftehen werde, daß ich feine meiner jegigen Weften um mich aufnopfen tonnte. Stelle bir einen ftattlichen proporzionier ten Runfziger vor, fo fcmer wie feine Berte, ber ein ernsthafter Mensch fein tonnte, wenn er fonft wollte! Aber biefer wird nie biefes hofuspotus Leben an mir erleben, das uns auf der gestirnten Buhne des Universums zu blos fen Statisten macht, wenige Benies ausgenommen, Die es ju Bedientenrollen treiben oder gar ju folden, wo fie geprhaelt werden. Es ift mir überhaupt tros meines leibe und geistlichen Wohlbefindens immer fo, als war' ich noch gar nicht recht in's leben hinein, als fcwebt' ich außen darum, ale muff' es etwas Festere und Dichtere sein: oder hat mich vielleicht ber Komet ber zweiten Belt - welches wol fein tann, ba er vor vielen Jahren im November mit feinen Anziehungfraften zu nahe vor mir vorüberging -mit ben Wurzeln herausgezogen und hat mich fo wie eine

Hnazinthe in der Luft hangen lassen wiewol blubend. In des schwengbret einen Mann uber manchen zwickenden Krebs und giftigen Dunst empor — und die Freuden, die aus Erdarten praparierten aus genommen, behalt man alle. Bielmehr setzet man dadurch vor alle blendende Freuden italienische Transparents mit Mondsschein bemalet, ja alle reiche Auen liegen in einem verklarrenden Mondlicht um uns — und endlich steigt doch am Horizont der Kopf des Freund Hains als Sonne auf. —

Ich nehme einen solchen Andreastag, wo es schon zugewintert hat und man im Rampanerthal, wo der italienis sche Lag geblüht, sehr waten muß. Die Kinder freuen sich über den tiefen Schnee und stampfen darin versuchweise herum und erkalten sich, um sich nachher zu erwarmen.

Sie erwarten auf Nachmittags ihren H. Pathen; das bist — du. Was du namlich von Tauf, und Geschlecht, namen an dir hast, hab' ich zwei Mal zu Gevatter gebeten, ein Mal mannlich, ein Mal weiblich flecktiert, so daß die Namen eben zu sieben Köpfen zulangten. Es wird früher abgegessen — vieles gebohnt — seltene Tassen werden vorz gehoben, nämlich ein Paar mehr für dich; denn ich kenne nichts Häßlicheres als gerade das Schönste ungebraucht zu sparen wieder für einen Sparer und war' ich ein Erzengel, für welchen, wie ich mir oft gedacht, ein ganzes Weltenspisstem nur eine mit Brillanten besetzte Achttaguhr mit Terzienzeigern von Monden ist, und hätt' ich diese Uhr, ich trüge sie auf Reisen und überall.

Du bist kaum herein und haft noch ben Schnee an: so sprech' ich schon vom Fortgehen, woraus heute in jedem Betrachte nichts wird; jeder Festag will eine unbestimmte Lange, und diese hat nur ein Abend. Jest erst lass' ich bich ein Wort mit beiner larmenden Namenvetterschaft spre-

chen. Christian und Otto werden dich freuen, auch Hans, der Philosoph, an den ich den Brief addressiert, weiß für sein Alter Bescheid. O sieh auch die blasse stille Christine an, die sich an die Hand ihres Baters schmiegt und so verschämt und freundlich die blauen Acugelein zu dir auferichtet, die leibhafte Mutter! —

Abends sind sie gesonnen, dem Pathen ein Konzert ju geben, und der Bater ist als Musikbirektor dabei ans gestellt.

Borher fahren wir beide, nach bem Berbrauch ber feltenften Saffen, in Disturfen in ber marmen Stube auf und ab. Die Frau fteht noch auf dem denomischen Soreb und Sinai und fertigt gehn Gebote aus, und nur in ber Dammerung und Abends hat fie eine ruhige Stunde fur uns. Die qute Seele will lieber ben Freund entbehren, ben fie mit mir liebt, um mehr fur.ibn ju forgen; fo find Die auten Beiber; die weiblichen Kraftgenies bingegen find wie wir. 3ch und bu werben nicht fertig mit einander und find boch nicht uneinig - hab' ich nicht von Belthandeln mit bir gu reben, und von gelehrten Gachen, von ber Muss wechslung unferer Manuffripte, von ber Stadt und von meinem Pfarrer in Spis? - 3ch werbe bich bann (ich fag' es hier voraus und du fannft mich beim Wort halten) baran erinnern, daß die Weiffagung, die ich in ber Borrebe biefes Buche aussprach, nur zu mohl eingetroffen. Wir werden unfere Gedanken baruber haben, daß ber equiftifche Handel, eine hohere Urt von Rommergspiel, immer weiter greift und daß die Liebe jest nur als Semerotes \*) bar:

Diese Statue ftellte ben Gott ber Kausseute mit bem Amor verschmolzen vor; die zweite ihn mit der Minerva; die dritte seinen Rumpf unter herkules Ropf. Pitiscus und Schöttchen.

juftellen ift, die Beisheit als hermathena, die Kraft als hermerofla. — Wie war's in dieser Barme möglich, auf den Polterabend der lauten Kinder hinzuhdren, denen auf dem Lande siets ein Gast das lustige Feuerwerk loszundet und denen er einen hubschen Ast vom Freiheitbaume abhauet und zulangt? —

Auf ein Mal lispelt die blagmangige blaudugige Chris fine ben Brubern etwas ins Ohr - wer errath es nicht? - und die Bruderschaft fturgt hinaus, Sans den großen Philosophen ausgenommen, ber an ben philosophischen Schreibfingern bes Baters mit auf und abtrabt und ichon etwas Rechtes fein will. Ich fage bir's auf griechisch, mas fic vorhaben. Endlich machen die Bilbfange die Thure weit auf (gang wie es bei bei meinen guten Eltern mar; baber ich auch glaube, ber Geschmack an bem hauslichen Leben nehme einen Theil feiner Gugigfeit aus ber bamit verbundnen ftillen Wiederholung des findlichen ber) und nun gieht unfer alter Solghader eine fperrige weitaftige Birte mit dem Stamm voran rauschend herein und Christian tragt noch einen bunnen Sollunderbaum nach. Die Dade chen schleppen Baffer ju, das heißeste, mas die Ruche lies fert, und Lauge als Dungefalz, und Bans der Philosoph , ben größten Sopf im Saufe. Und fo wird ber Spalierbaum in feinen Treibwinkel mit Schnuren eingespannt und fein Stamm, und Freiheitbaum verschließet schonere Blus ten und Fruchte als er liefern wirb. D ihr feligen Rinder, noch indifche Gotterchen auf Blumen, ober Genien, die halb barin eingescheibet machfen! Jebes grune Blatt ift euch ein Blutenblatt, indeß unfere Bluten gleich denen eines Baums in Portugal, oft Fliegen gleich feben! - Ihr braucht feine funttige noch weniger vergangene Freude zu einer gegenwartigen, indes wir tief in euere Zeit hinabgraben muffen, um Abdrucke von Blumen uns zu holen, wie auch in der physischen Erde die Blumenabdrucke unter allen am tiefsten liegen.

Dann fommt bas hefperien ber Dammerung und wir figen nieder und die Rleinen fegen fich um und auf uns. 3ch hoffe, bu lugft bann fo gut wie ich uber bas in der Sohe giehende Chriftfindlein und über viele ihm entfallene Golbflitter, Die bu auf bem Schnee angetroffen und von welchen bu einige wirklich vorzeigen kannft. 3ch will blos auf etwas Rothes am himmel aufmerkfam machen, aber nicht darüber disputieren, fommt's vom Abendroth oder vom Wiederschein ber goldnen Rlugel bes h. Chrifts oder feiner rothen Stettiner ber. Bahrend du beine Rlitter vorweiseft, behang' ich ungefehen den Baum; und wenn Ber mine hereinkommt - ber fie mehr glauben als mir, weil ber Bater oft nur fpaget - foll fie gegen den Baum bin fagen, mas ift denn da?. In der That wiffen wir beide nicht, mas wir dazu fagen follen, daß ein Marzipanberg, ein Goldapfel; eine Gilbernuß, und ein Marienbild aus Randis nebft Bachelichtchen baran hangen, und ich frage Die Rinder, ob es, welches ich nicht vermuthen follte, nicht schon vorher unfichtbar baran war als ber holzhacker bie Baume brachte. Der Geruch der Sachen macht jeden ats tent; man mocht' ihn atherisch ober aus fernen Fruhlingen herfommend nennen. -

Am Ende dieser Kinder. Mythen muß Rofinette ein wenig bei uns verharren; die in den fernen Zweigen anger gundeten Firsterne aus Wachs und vielleicht der breite über die halbe Stube hingelegte Mondschein schmucken die vertrausliche Dammerung aus. Es wird vernünftig vom Saushalten gesprochen, das ich zwar nicht verstehe aber aus guten

Grunden mit fuhren belfe, weil ein Poet, um nicht ohne Saltung ju gerrinnen, immer bas idealifche ober poetifche Leben mit etwas vom burgerlichen (es fei ein Amt, oder eine Sandarbeit oder Octonomie) verfegen muß, wie man goldne Gefäße mit Rupfer legiert, damit fie weniger abgeführet und verbogen werden. Wir sehen bann ins Abendroth ber vergangnen Beit und reben von vielem, von Sof - und ben umliegenden Ortschaften - und von den alten Sonne tagen - und von den alten Dammerungen, worin um uns, wenn wir in Diskurfen auf jund abliefen, alle Sterne am himmel der Bahrheit blitten - und von Fruhlingen, die schon unter zwanzig Fruhlingen verschuttet liegen - -Bie schon ift es, wenn zwei Menschen mit einander veralten und feine Jugend ift verloren, wenn ber Jugendgenoß noch nicht verloren ift! - Wir fprechen ferner von ben erften Jahren meines Cheftandes, wo ich noch das Gluck batte, am Titan fortzuschreiben und wo ich oft mitten aus der Bildergallerie der heißesten Liebe meglaufen fonnte und am Munde ber guten Gattin (bu mußt ihre rechte Sand halten und ich die andere) mir felber jum Modell der Schildereien leicht faß. Es wird bavon gesprochen, wie ich fogleich in den erften Jahren meinen eleganten Rleiber: fcrant, der mich roth im Modefalender unterftreichen follte. abgebankt und nichts mehr angezogen habe als einen platten Heberrock und unter ihm wenig von Betracht. Ich befcmbre bann wieber, baß fich auf ber Erbe in jedem Beisammenleben der Ropf erschopft, Big und Phantafie und Berftand; nur aber nie ein gutes Berg, bas eine ewige Quelle ift, und ich table es, bag wir fur die Che nicht bem lettern zuerst nachjagen. Ich erzähle dir's im Feuer, daß diefe gute hermine das einzige Befen ift (außer noch einem), dem ich von meinen beimgegangnen Eltern fo viel und tange ergahlen darf als ich nur will, dem ich aber auch theilnehmend zuhore, wenn ce fich über die Berwandten feines herzens liebend ergießet.

Fehler freilich hat jeder Werfasser; und die Gute wird es dir zwar nicht sagen, aber ich, daß ihr Chekons sort sonk (jest fast gar nicht) mitten im dichterischen Feuer leicht inderes sieng und daß er da (wiewol übris gens ein Lamm) beträchtlich aufprasselte; inzwischen hat er sich sehr geändert und gibt bei seinen schöferischen Sturmwinden, wie Hausväter bei andern, mehr auf Feuer und Laternen Acht. Die Scholastifer sagen, dem Himmel sei das Sigen und Stehen und jede Rleinigkeit einer Person im Zölibat gefälliger als die größten Lugenden einer verehelichten — wahrhaftig ein Shemann ist der leibhafte Himmel; aus fünf Haaren, die ihm die Berliebte zu einem Ninge steuert, macht er mehr als aus einem Ropse voll grauen, den eine Frau durch Sorgen sur ihn ausselst. —

Endlich fommt Licht, und ein Kind ums andere bringt sein Taselzeug, und zulest sesen wir uns mit dem hungrigen geschwäßigen Siebengestirn zu Tisch. Dur Kinder und Geliebte sind die sent, und wagrecht tiesen und auslausenden Wurzeln, womit man sich sest und nähernd an die Erde klammert. Ich hosse, du sollst bei biesem Triklinium oder petit souper auf mehr als eine Probe der warmen zarten Ausmerksamteit gerathen, wos mit dir das schone Herz meiner Hermine stille Achtung und Liebe ausdrückt. Ist's auszutreiben am Andreastag, so schaff' ich Ackersalat oder Rapünzchen (valeriana locusta) herbei, weil mir (aber besonders im Februar) bei diesem Kraut immer ist, als hab' ich den Frühling an der Gabel. Borschneiden mußt du.

Und nun laff' uns, wenn bu fatt und froh bift, aufstehen und bas Rongert nicht verfaumen, bas bie fier ben fleinen Beifen geben wollen. Der Rapellmeifter fest fich als Rlavierift an ein altes Bymbalon und hams mert ein Arioso — einer von den Jungen ift der erfte und lette Biolinift — hans der Philosoph streicht, weil er wie feine gange Gewertschaft etwas unbeholfen ift, blos den Bag mit feinem Orpheus : 2rm - und der Reft fingt, von der ichonen Borfangerin, ber Mutter, angeführt. Ich wenn bu fo ben alten guten Sausvater im Birtel feiner unschuldigen Ripienisten fiehft, die noch nicht fublen, mas fie fingen und geigen - und wenn bu die fanfte blaudugige Sopraniftin Christine an der Sand haft und meine Rofinctte ein Paar fleinere Diffantistine nen - und wenn fo viele theuere fleine Stimmen immer mehr mein Berg umftriden und fortgieben, fogar bas por mir auf bem Baffe ernft arbeitenbe Spielmann. den - und wenn ich immer Die fehnfuchtigen Augen gegen die runden Rofengefichterchen und gegen bich und die Mutter aufschlagen muß - und ich merte, bag uns bald die Ruhrung übermaltigen wird - und wenn die feuchten Augen Die Roten fcmer feben, und ich lieber aufhore, und bie Mutter bie nachsten Rinder tuffet, und bu beine holde Rleine - und wir naffe Mugen baben, ohne daß die guten Rinder begreifen, mas uns fehlt! - - welche Stunde, lieber Otto, fur brei Menschen, die verbunden find! Und bu, Allgutiger, ber bu fie in beiner Emigteit baft, follteft du fie verfagen? -

## Sechste poetische Epistel.

36 als litterarifder Jubilar - und als Greis

Leipzig, im Rachfommer 1798.

Sch schreibe mich, Lieber, der doppelten Abreise sowo aus Leipzig als aus der Rugel, worauf es liegt, immer näher. Ich stehe in dieser Spistel nun schon im Oktober des Lebens vor dir, mein Laub färbet sich, hängt aber noch, und der stumme Nachsommer zeigt Gespinnste und Nebel auf der Erde und blauen Aether oben. Mach' aber mit mir die Obstrammer dieses herbstes auf und betrachte die kleine allgemeine deutsche Bibliothek sammt den Supplementen, die ich in diesem kurzen Leben zusammen geschrieben habe.

Ich läugne nicht, ich hatte tausend Mal lieber statt ber mäßigen Regimentstbliothet, die ich drucken lassen, eine alexandrinische gemacht. Aber die Sundflut macht das jedem Autor unmöglich. Sie kurzte das Leben der Menschen ab bis auf einen Stummel, den sie ihnen ließ, und mithin auch das Schreiben derselben; und wenn ein solcher Lebens, Fragmentist wie Woltaire im 80sten Jahre und Bande steht und angefangen hat: so wird er and

der Erde weggejagt und springt, noch beide Sande voll Samenkörner, ins Schattenreich hinein.

Bum Unglud erhalt fich fein Autor auf ber beute ichen Lethe flott, ber fie nicht befährt auf einigen von ihm gefüllten Bucherbretern figend; mit Ginem Bandchen (wie etwa Perfius oder Birgil) schoff' er ben Augenblick auf ben Grund hinab; wie Bolg zu Boden finft als Sagefpahn. Gleichwol werden die europaischen Publis fume verdruglich, wenn ein Autor in jeder Meffe ause ficht mit ber Ladenschurze und ein neues Rauffahrteischiff ausladet und feil hat. Bingegen wenn er begraben ift, fo nehmen fie Befen und überfahren fein Dufeum wie eine Goldarbeiterftube und fehren die gerftreueten Papierschnigel. jusammen, bamit's ein magiges Bandchen wird, ein posthumum. Du fannft bir's erflaren. Denn ber Denich ehret (nach Jafobi) nur bas, mas nicht nachzumachen ift; bei dem erften Theile eines originellen Buches begreift. niemand, wie ein folgender nur moglich fei; je ofter nun aber ein folgender fommt, besto mehr leuchtet uns die Möglichfeit bes Machens und alfo bes Nachmachens ein. Das Grab hingegen ift ber Ifolierschemel ber Berfe; es wird ein absondernder heiliger Zauberfreis auf emig um fic gezogen.

Aber zur Sache! Ich finde, daß unter den Denke würdigkeiten meines Alters vieleicht das Autorjubileum, das ich da beginge, die größte sein wurde. Ich bin ganz entschlossen dazu. Magister, Pabste, Universitäten, Schuslen, Sheleute jubilieren häusig; warum sollen Autoren nichts machen? — Und da ich zum Glück schon Anno 1782 in meinem zweiten akademischen Jahre die gronsländischen Prozesse schwieb und Anno 1783 die: Atten inrotulierte: so qualifizieret mich ja schon meine

69stes Sahr — welches meines Erachtens nicht schwer zu erleben sein kann — zum Jubel : Autor.

Anno 1832 werd' ich bemnach in ben litterarischen und in ben Litteratur - Unzeiger eine furze Befchreibung bes Jubels unter bem Litel: Jubelfeniorat bes Berfaffers des Jubelsenior in jedem Fall einschicken - es mußte benn fein, daß ich ichon etwas Befferes mare als ein D enfc und ein alter Mann. In der Unzeige entschul bige ich mich mit nichts vor bem Lefepublitum, daß ich daffelbe nicht gur Jubelfeier eingelaben, als mit ber Uns moglichkeit. 3ch bitte, mo tonnt' ich nur folche Leute und ihre Bedienten und Pferbe, wenn ich auch Roabs Raften hatte, unterbringen und ftallen bie mich gang gelefen - oder gar die, die es nur halb oder fluchtig gethan? Und gefest, ich hatte einen freien Plat fo groß wie Deutschland fur diese zustromende Welt : fo mußt' ich doch einen viel großern geräumigern fur bie anfommenbe Rache welt miethen, in beren Lesewelt ich girfuliere, fo baß ich die gange Primarverfammlung auf einen auswärtigen Planeten bestellen mußte wie ber Saturn ift mahrhaftig nach dem Tode, wo man die Nachwelt fo gut als die Borwelt fennen lernt, fann hierin viel gefchehen.

Aber eingeladen werden außer den Berlegern noch meine Rezensenten, und — was auch Rezensenten sind — die Redaktdrs schweigender Zeitungen und die jedes Redaktdrs, der das Journal allein schreibt, gleich der Bibel, die Spinoza Einem Verfasser beimisset. Die Jubelschrift gibt die Namen an. Die Nachdrucker hab' ich nur invitiert, damit sie aus eigenen Beuteln Jubelmunzen unter das Bolk auswerfen — welches die Schelme gern thun werden, sobald ich ihnen ein scharfes Pasquill auf sie, selber assetzuriere und verspreche, wosur ich nichts

verlange, fo daß es fo viel ift als druckten fie es nach, und noch dagu mit Recht. — In der Jubelschrift liefer' ich eine Jubelrebe in extenso, ble auch hier geliefert wird. In Diefer Jubelrede beruf' ich mich auf die fonderbar erfulten Weiffagungen, die ich in der "fechften poetischen Epiftel" foll von mir geftellet baben. 3ch muß fie aber hier erft ftellen; ich mahrfage bier namlich, daß ich, wie Alfuin, 40 Jahre lang mit berfelben geder ichreiben werde, namlich in demfelben Styl. ift unfäglich, mas ich in 84 Jahren von heute an bis jum Jubilcum wieder werde gelefen haben; leider ungleich genug den jegigen Autoren, wie an Salent, fo auch darin, daß fie fich der frugalften Beiftesbiat unterwerfen wie Schwangere ber leiblichen, beide damit fie das Rind leiche ter ju gebaren haben, wenn es mager geblieben. ben Jahren und Ideen werden nun freilich - ba ich ben gangen Sag mit hochzeitterten und Brautfacteln am Traualtare ftebe, und nichts thue als 3deen topulieren - die Soldaten : und Prieftereben und die Ehen im verbotenen Grade gwifden befagten Gedanten fo anwachfen und fie alle fo unter einander verschwistern und verschmagern, gleich europäischen Sofen - bag im gangen Ropf fur Geld tein geschiedenes Ideen , Paar ju erfragen ift, und daß ich in lauter Gleichniffen rede, fluche, bete und gante. - Allein da ein Autor leicht miffen fann, mas er fagt, aber nicht, mas er gefagt hat in fruhern Berten: fo werd' ich oft manche Gleichniffe wie Erifichthon feine vermandelte Tochter, mehr als ein Dal auf ben Darft treiben, weil ich mich unmöglich den gangen Sag lefen und fo viele Trillionen Gleichniffe memorieren fann. ber Lefer, der mir folche Duplifate ober parziale zweite Auflagen berichtet, wird mich bei totalen zweiten Auflagen ungemein verbinden und verbeffern.

Im Lebens Vendimiairo muß ferner mit der Berrschaft über sich auch der Scherz, die Ironic und die Laune hoher wachsen, waren sie anders in den frühern Monaten gesäet. Auch der Wohlklang des Styls gezwinnt viel. Die Gedankenstriche sahren von selber aus der Feder, ohne langes Denken. — Aber manches andere blühet ab oder stirbt aus. Der Handschrift sieht man es an, daß man schon vieles und slüchtig geschrieben, die wankende hand nicht einmal gerechnet. In den — — gehet man so sichtbar zurück; das — verbuttet und versschimmelt auch; und wie ist's mit — bestellt \*)? —

Ich bin wieder bei der in den litterarischen Anzeiger kommenden Jubelschrift. Mit Borbedacht zieh' ich dir aus ihr weder die verschiedene Shre aus, die man am Jubileum theils mir anthat, theils ich den Gaften — noch das ländliche Mahl, ganz wie es in einer Gesnerischen Johlle gemolken und gefäuert wird — noch das Fußgestell aus Werken, die mir theils abgestohlen, theils geschenkt, theils zugeschrieben \*\*) worden ohne Schenken

<sup>\*)</sup> Ich halt' es für weltklug, diese Retrogradazionen eines kleis nen Erdförvers nicht anzuzeigen, weil ich sonft irgend einen groben Sesellen flugig mache, daß er ein kunftiges Wert von mir lieset und nachher in der Rezension bemerkt: "das Alter gudt schon aus dem sonft trefflichen Werte heraus, und den Verfasser scheinen jene herrlichen Gaben allgemach zu verlassen, die er hatte, zu 2c."

<sup>\*\*)</sup> Nicht ben Lesern, sondern den Kaufern hab' ich es zu fagen, daß seit den Mumien kein Buch von mir ist oder sein wird, dem nicht mein Name vorsteht. Barte buchhändleris sche Seelen hoffen die Danswurste, die im Mittelalter ber Kaufmann als Aushängeschild und Beitungaviso seiner Waare mitbrachte, durch Ankundigungen zu ersetzen, die außer ten gewöhnlichen Lügen noch die enthalten, daß ich die Waare geschrieben. Freilich wollen sie mir durch das Fremde, was sie mir zuschreiben und schenken, das Eigne erstatten, was

- noch fleinere Jubelfeierlichkeiten, weil ich babei bie feit Jahren an mich eingegangnen Briefe anfahren mußte, die ich gufammengeschnurt vorzeigte und auf benen, wenn Sulzer bas Schlagen gelehrter Bildniffe auf Dine gen municht, die aufgepreßten Siegel gleichsam Debaillen. fur den Autor find - noch taufend andere Dinge, tiger scheint mir die Jubelrede, die der Jubilar an die Rezensenten halt und die ich aus ber Jubelschrift in extenso nehmen fann. Der graue Jubelredner tritt nach einigen guten Diffurfen uber Druckfehler und über bie Ausgaben seiner opera omnia und nach bem Kontratte aber die lettere, jufallig oder absichtlich unter die wie ein Rrater oder eine Rangel aufgeschlichteten Werte - in ber That find fie fein Mezzovo \*) - und er balt aus bem Stegreif folgende furge Abichied, und Erntepredigt an diejenigen Gafte, die ihn regenfiert :

"Statuere, meine Herren, quis sit sapiens, vel maxime videtur esse sapientis, sagt unser Cicero, oder verdeutscht: Ein Rezensent, der einen Bersasser lobt und malt, meint sich auch mit."

"Gehörten freilich einige von Ihnen zu den damaligen \*\*) kantischen oder fichtischen Sdealisten, so hatten
biese Grund, sich, die Bahrheit zu sagen, für die einzigen Menschen von Kopf anzusehen und den Rest für gar
nichts. Ein guter Idealist senket, er mag uns so viele
unbekannte X für U machen als er will, stets den Dum-

mir andere ftehlen, es feten gange Personen ober einzelne Reben. Aber lettere find besser; hier tragt man meine Sunden, bort trag' ich frembe.

<sup>\*)</sup> So heißet der Parnas jest.

<sup>\*\*)</sup> Bebigen.

penflicfel in fich hinab und fchopft alles aus fich berauf, Die physische Belt und mithin auch die nur in fie einge fleischte frembe geistige. Der Ibealift entwickelt bas Auge und mithin alles, mas er damit fieht, aus fich und folge lich jedes Buch, das er blos wie ein Traumer gu lefen glaubt, indeß er's wirflich felber macht. Den Stolz, ben baber ein Idealift damals \*) haben fonnte, gontiert' ich fo fehr, bag ich meines alten Leibgebere Musfpruch hieruber noch jest unterfchreibe und herfage:" "Bie ba "der achte Idealift alles felber macht, alle Sterne am "himmel und die phyfifche und gelehrte Belt : da er die "Werte ber beften Autoren geschrieben, vom homer bis "Gothe; und ba er feine berrliche Beile loben, eredieren "und überfegen fann, die er nicht eben darum felber "gemacht: fo mar' er ja ein Rarr, wenn er ein mit "tragbaren gelehrten Belten und Deufel'ichen Deutsche "fanden ausgepolftertes 3ch, er der Mufenfis Musensite, er, der den Magisterbut nicht auf, son-"bern in bem Ropfe hat, und ben Ropf nirgend als "wie die inforporierten Beisheitzahne und ben philo-"sophischen Bart und Mantel nur in fich - ein Dart, "fag' ich, mar' ber gange Gott, wenn er eine bemutbige "Saut mare und nicht geradezu fagte: alles mas ich lobe "und lerne, ichaff' ich und lebr' ich eben badurch, und ich "mochte ben feben, ber neben mir eriftierte geschweige "brillirte."

"Freilich wirft ein folder Universalmann (aus ontologischen Grunden) teine Fehler vor als solche, die er eben selber macht."

"Alle boflich!" "antworten narrifc bie Berg-

<sup>\*) 3</sup>cpt.

leute, wenn man fragt, wie es mit ihnen fieht. Diese Untwort fann fein Rebaftor über feine 70 Junger ges ben. Schon Jugend an und fur fich ift grob; aber noch mehr eine humanistische, sogar im Alter; und gwar barum 1) weil ber Beift ber Alten auf jeden fraftigen Menichen, er fei ein Beltmann ober ein Runftler, tiefer wirft, als auf die Linquiften, die nur den Rorper suchen, 2) well ihr linguiftisches Studium ihr fleines Muge noch mehr eingrangt, 3) weil Leute, die etwas treis ben, mas menige fonnen, defto mehr entscheiden und ftol. gieren, fo flein ihr Treiben fei, 4) weil der Denfch fich mehr eines Sprach, ale Denkfehlere, mehr eines grams matitalischen als moralischen ober logischen gehlers, fo wie mehr eines forperlichen als geiftigen annimmt und fcamt, und zwar barum, weil die Sehler ber erftern Art unwillfuhrlich, die der lettern aber willfuhrlich und alfo leicht abzulegen scheinen, 5) weil von jeher feine Sahne fo erbittert fampften als die humanistischen mit Federmeffern \*) bewaffneten, wenige Reuere wie Scioppius, Burmann, Rlog und die beiden - Sfaliger ausges nommen." ---

"3d bin ichon ein alter Mann; von Ihnen hinge, gen tonnen die meiften die Unfterblichkeit erleben, die Gie mir, fei es auch nur durch Schweigen \*\*) jugemandt; -

<sup>\*)</sup> Die englichen Streithahne werben fo bewaffnet.

<sup>\*\*)</sup> In Deutschland gibt es drei Publikume oder Publika,

1) das breite fast ungebildete und ungelehrte der Lesebildostheken, 2) das gelehrte, aus Profesoren, Kandidaten, Stubenten, Rezensenten bestehend — 3) das gebildete, das sich aus Weltleuten und Weibern von Erziehung, Kunstlern und aus den höhern Klassen formt, bei denen wenigstens Umgang und Reisen bilden. (Freilich kommunizieren oft die drei Kollegien). Der Versasser ist dem dritten

benn wie der dreitägige Sod Chrifti einem ewigen gleich galt, so steckt in einer breitägigen Unsterblichkeit jegiger Autoren die langste. Ich spreche freilich nur von der Unsterblichkeit unter Sterblichen; die langere unter Unsterblichen fangt erst an, wenn die Augen brechen."

"Doch ein Wort: Rach diefem Jubeljahr boff' ich, nicht ohne allen Geschmack ju fcreiben. 3ch hatt' es fruber gefonnt, wenn ich jur Apopleric mich entschloffen, oder wenn ich, wie Ludwig XIH. von Frankreich, auf Befehl seines Arztes Bouvard, in einem Jahr ju 215 Purgangen, 212 Lavements und 47 Aberoffnungen gegrif fen batte; ich mare bann fapabel geworben, fo ordentlich und nuchtern ju fchreiben wie ein vernunftiger Mann im R. Ungeiger. Ingwischen da das Alter felber eine Rrantbeit ift, und eine asthenische dazu: so ift noch schone hoffnung ba und wenig verloren. Und warum foll ich nicht mich mit ber Soffnung troften, daß ich einmal eben so gludlich fein kann wie mehre Ropfe, die wie andere Bulfane nach den Rlammen und der Lava doch zulest Bimefteine auswarfen, welche leicht waren und mo. mit man polieren fonnte?"

"Bas icherz' ich? Nah' am Meer ber Ewigfeit will in baffelbe ber Menich, wie andere Fluffe in ihres, mit ich iff baren Urmen voll Gaben fallen. 3ch habe vor Jahren, da ich diese Jubelrede in "3. P. Briefen 2c."

Publikum ben einzigen Dank schulbig. Inzwischen behanbelte ihn boch das zweite immer so wie das erste. Daher er dem zweiten einen Dank abzutragen glaubt, wenn er einmal alle öffentliche laute lutheile über sich sammt den Namen der guten stillen Zeitungen sammelt, sie vergleicht und sie der Nachwelt mit Resserionen überliefert, worin er zu erweisen meint, daß das gelehrte Deutschland noch nicht arm an ächten Gelehrten sei.

schreiben wollte und vorher die Abhandlung über bas Eraumen, ben beutigen Lag getraumet; - ich fab mich anfangs in einem Glastaften aus Bien als einen beiligen Leib gebracht, ben man bald fur ben b. Paul balb fur bie beilige Laurengia, Die Schirmvogtin ber Bucher und Renntniffe ausgab - bann fah ich, (es ift gang fo wild als ein Traum fein fann) mich in meinen Rupferstich verwandelt, vor bem die Beit ftand und hinter ihrem Rucken ins Mintenfaß tunfte und magrechte Linien burch die Stirn, b. h. Rungeln gog - Auf einmal ftand ein Stletet an einem verhangnen Pfeilerspiegel, dem ein uns verhullter gegen über hing. - Ploglich fuhr die feidene Sulle auf - und beibe Spiegel gaben einander ihre une ermefliche jurudfriechende Gestalten Rette, und jede Uns endlichkeit wiederholte fich und die fremde - und die zwei dunkeln einschwindenden Reihen schienen die Nachwelt und die Borwelt nachzubilden - mas mar es? ein Traum! Aber in der faltesten Stunde des Daseins, in der letten, ihr Menichen, die ihr mich fo oft migverftandet, fann ich meine Sand aufheben und fcmbren, daß ich vor meinem Schreibtisch nie etwas Underes fuchte als bas Gute und Schone, fo weit ale meine Lagen und Rrafte mir etwas bavon erreichen ließen und daß ich viele leicht oft geirret, aber felten gefündigt habe. Sabt ihr wie ich bem gehnjahrigen Schmerz eines verarmten, verbullten Dafeins, eines gang verfagten Beifalls miderftane den und feid ihr, befriegt von der Bergeffenheit und Silflofigfeit, fo wie ich der Schonheit, die ihr dafur ers fanntet, tren geblieben?"

Was geht mich die Jubelrede mehr an? Ich fage das: nur ein Mal wandert der Mensch über diese fliehende Rugel, und eilig wird er zugehüllt und sieht sie nie wies

ber; wie, und er follte ber armen fo oft verheerten und vollgebluteten Erde nichts gurudlaffen als feinen Staub oder gar verfaetes Giftpulver und Bermundete? - Q wenn einer von uns eine Lagreife burch irgend eine ftille Welt am himmel, durch den milden Abendftern oder den blaffen Mond thun durfte: murd' er da, noch dagu menn er ferne Seufger borte oder vergoffene Thranen fande, fein eiliges Durchfliehen mit herumgelegten Selbftgefcoffen und ausgestreuten Dornen bezeichnen und nicht vielmehr, falls er tonnte, mit irgend einer geoffneten Quelle, mit einer gurudgelaffenen Blume ober mit mas er gu erfreuen wußte? - D es fei immer vergeffen von ber gangen Bufunft, mas ein fanftes Berg wollte und that; wenn es nur unter bem Sandeln fagen fann: nach langen langen Sahren, wenn alles verandert ift und ich auf immer verflogen ober verfenft, da wirft vielleicht die Band der Beit ben Samen bes fleinen Opfers, das ich jest bringe, weit von mir und meinem Sugel ju irgend einer Frucht ober Blume aus, und ein mattes Berg wird baran ers quickt und ichlagt voll Dank und kennt mich nicht. -

Mein Jubilaum ift aus; - aber jene hoffnung ift eigentlich bas rechte. -

Ich brach biese Spistel, die mit der Schilderung bes Alters schon die Geschwäßigkeit desselben zu verbinden scheint, heute fruh ab, um zum letten Mal (weil ich morgen reise) die englischen Anlagen um Leipzig, unter der freundlichsten Herbste und Morgensonne beklommensezlig zu durchgehen. Ich habe dir diese Sommer = und Sonnenseite der Leipziger Landschaft, die Winter Villeziatura der Einwohner und Sinwohnerinnen, die in kale

ten Tagen da stets zum Luftbad als Badgaste zusammens treffen, oft genug gezeichnet; und Leser, die da waren, kennen sie ohnehin. So viel ist gewiß, ich kann nie in diesem so reinsentworsenen Naturgarten voll Garten, Rasenplätzen, Wäldchen, lichter und dunkler Stellen hers umirren, ohne auf den Schöpfer desselben \*) Jubelmuns zen zu schlagen d. h. ohne immer zu sagen: habe recht Dant:

- Aber die Malerei des Stilllebens des Alters, wovon ich eben aufgestanden mar, fest' ich im Marschies ren sonderbar wieder fort. Ich ich murbe ja von jedem Baume barauf gebracht! Die Sonne gieng herbftlich tief - ich ftand auf einem funftlichen Berge bes Gartens t war eine Sternwarte fur mich, und ber ruhige Sim= mel breitete fich unten auf bem Boden aus - bas Getofe und Gelaute ber Stadt fcblug in die Stille herein — ich sah hinunter über die langen Kreuze gange aus Gipfeln und die glanzende befeelte Chene und über das holde Wasserstuck mit seinen Schwanen und mit den Spiegelbildern der vorbeigehenden Strandbewohner und mit dem nachgemalten tiefern himmelblau und über die bunte Brude (bas Beichen ber irrbischen Flucht) und über die Trauerweiden mit hängenden Armen — und ich dachte an den Fruhling diefes Jahres, wo ich alles jum erften Dal genoß und an die Rachtigallen, welche damals auf den Baumen an ber Brude ichlugen; und bie Fruhe lingmorgen feierten wieder die Maienfeste in meiner Bruft: da dacht' ich zwar bewegt, es ist wieder vorbei und es fommt mir lange vor; aber ich fagte mir auch: "bein Erinnern nimmt ja jahrlich ju; fonft mußte ein

<sup>\*)</sup> Burgermeifter Muller.

Lag ein Paar Jahre weit jurudgewichen fein, um fich ju verflaren, jest gehft bu faum einige Schritte vor eis nem falten hellen Thautropfen vorbei, fo fannft du dich umfeben und er glanget berrlich bunt in feiner Blume nach." Bie muß erft ein fechzigjahriger Ropf mit Erinnerungen, ben Botivgemalben unfere Bergene, vollgebangen fein! - Benn alfo bie Jahre fommen, wo ber graue Menfc an einem fconen Fruhlingtag ins Freie geht, blos um den alten Rorper ju marmen und ju regen, ohne alle vorige Absichten und Aussichten auf eine ins Unabfehliche hinausblubende Bufunft voll Avanturen und ganber; wenn diese falte, aber rubige Beit fommt: fo wend' ich meinen Ropf nur rudwarts in Diefelbe magifche Perspektive, aus ber ich noch dagu herkomme und bas alte Berg sonnet sich an der tiefen Wintersonne. Wie an Menschen, die einem frostigen Wind entgegen geben, fo fieht an Alten bas Geficht bleich und eingewurzelt aus; fehren aber beide es um, fo wird es warm und blubet wieder roth. Plattner fagt: wir haben nur ein Gedacht niß fur die Freude, nicht fur ben Schmerg; ich fage, wir haben fur beide daffelbe Gedachtniß - ja wir haben ein stårkeres fur bas Sehlschlagen der hoffnungen ber Beforgniffe - aber nicht diefelbe Phantafie; diefe mildert und verflart, alfo gieht fie auch um ben Schmers ben Regenbogen.

Alle Glieder veralten am Menschen, aber doch nicht das Herz. Mit jedem Jahr werd' ich meines junger und weicher schreiben. Wenn ich Junglinge sehe, werden sie mich so gut, wie jest die Kinder, mit ihren Rosenschen laben und ich werde ihnen zurusen: o feiert sie nur recht hinaus, bis der Morgenstern am himmel steht, aber erhist und erkältet euch nicht!" — Und meine guten

Jugendfreunde, die mit mir denselben Blumengarten des Lebens gemeinschaftlich bewohnt haben, ach wie können sie mir in der kalten Jahreszeit im Garten, wo schon mancher unter seinem Bette liegt, begegnen, eben so gebückt von der Zeit wie ich, ohne daß mich diese zurucksgebliebnen Frühlinge meines Daseins bis tief ins Herz erleuchten und erwärmen? — Und an Frühlingtagen und an Geburttagen will ich den Mumienkasten difinen und die alten Briefe und meine Antworten lesen und mein ganzes Herz wird sich jugendlich erfüllen, und ich werde mit nassen Augen sagen: hab ich nicht eine ganze Ewiskeit vor mir zur Liebe?

Und wenn, wie im Handn'schen Konzert \*), ein Konzerz tift um den andern sein Licht ausloscht und mit dem Instrumente hinausgeht und ich etwan der Kontrabassist sein soll, der zulest spielt — ach nein, ich werde schon eher mein Licht ausblasen und die Noten einstecken; aber war's auch; wir fommen doch alle, wie im Handn'schen Stucke, mit unsern Lichtern wieder. —

Lebe wohl! Ich danke dir, daß ich dich bis hieher habe zum fanften Begleiter mahlen durfen. Ich packe jest auf Morgen ein und nehme Abschied von so mander Seele, die ich liebe. Sonderbar wirret sich jest Ges genwart und Zukunft, Neise und Alter durch einander. — Und doch liegt der Abend draußen so hell roth um die Welt! — Und nie lieg' er anders um deine, Geliebter! —

<sup>\*)</sup> Als Cfterhazy seine Rapelle entlassen wollte: machte ber geniale Haydn eine Symphonie, worin ein Spieler nach
dem andern am Notenpult das Licht auslöschte und fort
gieng, die zulest nur der Kontrabassisch ibrig blieb; der's
auch so machte. Dieses ruhrte den Fürsten so, daß er die
Kapelle restituierte. Dazu machte Haydn wieder eine
Symphonie, worin in umgekehrter Ordnung einer um den
andern eben so kam.

## Siebente poetische Epistel.

#### Das Enbe.

Untermegs 1798.

Shr guten Lefer, die ihr vom unbefannten einschlafenden Menschen doch den fortsprechenden Autor erbet, schauet leicht meinem kleinen Schachspiele mit mir felber zu bis zum Umlegen der letten Figur. — Ich kann und will in dieser Spistel nicht an die Menschen denken, die ich in den vorigen aufgeführt. — —

Ich fuhr heute am Morgen einsam aus Leipzig über ben entwolkerten Markt, wovon die holzerne Buden, stadt in der Stadt nach der Messe schon abgetragen war. Sin Mensch, der sich aus dem lebendigen Kreise eines Ortes abloset, verlässet nicht den letztern (denn dieser merket keinen Abgang) sondern einen alten Lebens, Ziklus, den er nun gegen einen neuen umtauscht, unterwegs ist er ledig, einsam und nichts. — Meinen Wagen begleit tete in der Stadt — ob wir gleich schon Abschied ger nommen — vom Weiten ein guter Jungling \*), den ich herzlich liebte: bleibe so schuldlos wie du bist, reiner helser Mensch, und lese immer diese Zeile so wie jest! — Draußen lief die ebene lange Straße durch eine Baumsschule auf beiden Seiten gleichsam in den blauen kalten stillen Himmel des Herbstes hinein — ich stieg aus und

<sup>\*)</sup> Paul Thieriot.

irrte dem schleichenden Wagen nach — o war ich nicht so oft auf diesem Weg an schonen glanzenden Morgen und Abenden sanften Freuden entgegengegangen und der Hoff, nung, ihn zu wiederholen? — Der Herbst dampste glanzend am Umkreise der Erde — ich schauete mich um und zwischen den Tharmen standen die Nauchsaulensarben trunken vor der malenden Sonne wie aufrechte Worgenzihren über der Stadt — — Es gehe dir wohl, menschenfreundliche Stadt! Und dir, geliebter Weiße\*), bleibe die Jahreszeit deines Lebens so warm und hell wie die jesige und wie bein Herz!

Spater in der einsamern Ferne und in der leeren Ebene ohne Berge dacht' ich an den Inhalt dieser sieben, ten poetischen Spistel, aber recht froh. O warum darf man nicht unter dem blauen himmel, auf der grunenden Erde, ja die wie ein Krankenstuhl, zugleich unser Tisch, unser Sitz und unser Bette sein kann, vor der großen Natur die sinkenden Augenlieder schließen? Schlasen nicht Kinder am liebsten neben der schirmenden Mutter ein?

Unter allen Spifteln ift keine ihrer beschriebenen Stunden so gewiß als diese meiner letten. Ja die and dern konnen lugen, nur diese nicht. Wenn's inzwischen jenes ift, ich meine wenn das Schicksal meinen Milchetopf wie in der Fabel umstößet: so hab' ich wenigstens, eh' es geschah, den Topf und den Traum gehabt; und nachdem es geschehen, hab' ich noch mehr als die Ersfüllung. Ich kenne dich, Leben, und nehme dich überall ganz; du bist ein Sousball in Paris, worin man nicht den ganzen Ball zu bezahlen braucht, sondern einen und

<sup>\*)</sup> Ich meine den liebenswurdigen Berfasser der vortrefflichen Amazonenlieder, des Kinderfreundes 2c.

den andern Tanz, wofür man wenige Sous gibt — Du bist eine Kreuzerkomddie in Baiern, die man nicht ganz auszuhdren braucht, sondern aus welcher man sich, da sie immer währt, für seinen Kreuzer seine Szene wählt und dann fortgeht, indeß andere bleiben und kommen. —

Ich könnte eigentlich an der Unsterblichkeit versterben, wenn ich wollte oder durfte; — ich hatte unter
bem Schreiben weiter nichts nothig als (da mein Gehien
wie ein Glas, worein man schreiet, mit jeder Seite der
redenden Seele starfer nachzittert und ich immer bei einem Fener aushore, womit ich wunschte anzusangen,) ich
brauchte nur, sag' ich, fortzusahren mich aus einem Zeitalter ins andere zu schreiben, aus dem eisernen ins erzene, daraus ins silberne, dann ins goldne und endlich
in die Ewigkeit. Denn ich fenne den Tod, er wurde
sogleich — er passet darauf —, so wie der Jäger aus
der Schwinge eines Naubvogels eine Feder reißet und
ihn damit am Genick ersticht, aus meinen Fittichen eine
nehmen und mich erspießen; aber darauf kann er warten. —

Inzwischen tritt er am Ende doch herein, ohne zu fragen; trieb' er nur nicht, wie die Sternkundigen, sein Werk in langen, langen Nächten. Und gleichwol — dauert benn die längste Nacht bei uns länger als seckzehn Stunden und zwei Minuten? Gefest, sie kehre ein paar Mal um: so bricht doch nachher ein Morgen an, dessen Aurora von einer Milchstraße zur andern brennt. Der Sterbliche, der über die Länge irgend eines Drangsals wimmert, hat ja diese eben schon verwunden und zurückgelegt, und er zagt nur vor einer Zukunft, die eben darum leichter kurz ist als lang.

Das Alter, besonders bas eines gefunden Autors beschließet fich gewöhnlich mit bem Rervenschlage, ber

bem ichnellen Berfpringen gleicht, womlt eine Sonnenblume alle ihre Bluten erweitert. Diefen Bauberichlag. der Diefe Belt in die andere vermandelt, fest der vortreffliche Darwin \*) in die zwei Mequinofzien, worein auch beibe Bucher Meffen fallen. 3ch fand aber an mir und andern bas herbstäquinofzium noch gefünder als felber den furzesten Lag; bingegen bie grublinge Nachtgleiche ift wie die Oftermeffe, ergibiger und ift jumal nach harten hellen Wintern ber eigentliche Riebungtag bes Freund Sains: Und ba wird er mich mabricheinlich gieben; jumal wenn ber Binter, ober Nachwintertag (etwan in ber Fruhlingnachtgleiche) fone berlich heiter und falt fein follte, und gleichwol bas Betterglas fiele. Die mit ber Mustularfraft verträgliche Derven . Asphyrie, die gegenwartigen Berfaffer oft an Bintertagen verdbet, befestigt icon Beifard's \*\*) und Brown's Suftem. -

— Bie himmlich und italienisch buntelblau bift bu, heutiger Lag! Ich ruhe jest in schoner dankbarer Erinnerung an eine Familie \*\*\*) voll elterlicher und findlicher Liebe, am romantisch bewachsenen Ufer ber Saale †) und blicke in den vertrauten Strom, an welchem ich aufwuchs und worin das traumende Rind oft seinem schwimmenden lächeln lange nachgesehen und den ich nach so langer Zeit hier in der Ferne wiedersinde. O wie linde und weich laufen deine lieben Wellen vorüber, die ja alle

<sup>\*)</sup> In feiner Boonomie 2. B.

<sup>\*\*)</sup> Seine "Soiletten : Lefture fur Damen und herrn tann, einen mit bem Sitelblatt abflechenben Bynismus abgereche net, bidtetisch nicht genug empfohlen werben-

<sup>\*\*\*) (</sup>Barbenberg. — Movalis).

<sup>+)</sup> Bei Beigenfels; befanntlich flieget fie auch vor Dof vorbei.

vor meinen Geliebten in hof und vor ihren Spaziergangen vorbei gezogen find! Sehnsüchtig und bekannt schau' ich jeder daber flatternden Woge entgegen und folge dann lange dem flichenden Wasseringe nach und möchte die liebe Flut trinken und sie auf meine Bruft kuhlend sprengen. — Möget ihr nur, ihr Wellen, lächelnde Gestalten und rothe Abende nachgespiegelt haben und den breiten Glanz der Wondnacht und keine Thrane soll mit euch gestossen fommen! —

Wir wurden alle den Tod schoner finden, wenn er unsere Hulle nur entseelte, nicht zerlegte — ferner wenn wir die Trauer, die uns geliebte fremde Gräber geben, nicht verwirrend in das Bild des unsrigen übertrügen — ferner wenn wir uns nicht im Leben so recht wie in einem warmen häuslichen einge wohnten Neste \*) fest gesessen hätten, aus dem wir nicht gern aufwollen in den hohen kalten himmel — und endlich wurden wir den Tod verschonern, wär' er uns versagt. Ich träumte einmal, durch Swift entzündet, von einem großen Geiste, der ewig auf die Erde geschmiedet wäre;

Der unsterbliche Alte hatte alle funf tiefe Bundenmale seines Ungluck; er war unglücklich im Frühling, weil uns dieser ewig durch eine hohere hoffnung erfreuet und troftet, als der runde Kirchhof der Erde erfüllen kann — er war's vor der Rufik, durch welche die ganze Unendlichkeit seines Herzens wach wurde, und der er zurief: "Sirene, im langen langen Leben fand ich nichts von dem, was du aersprichst" — er war's vor der Erinnerung der hohen Liebe, die in der hiesigen Welt nur

<sup>\*)</sup> Die Menschen fürchten weniger die Vernichtung als eine hobe Art des Seins. Wenn z. B. der Tod darin bestände, daß jedes Jahr ein Komet an der Erde tief vorüber floge und die Alten und Kranken lebendig zu sich aufrisse, unter eine Geseulschaft hober Geister: so würden die meisten Kanzleis, Forsts und andere Bedienten niecht wissen, was sie davon haben, daß sie droben in einem sort seraphisch versahren sollen, indeß sie unten die besten Sonntagbraten und Kränzichen und Tabakrollen wissen.

teimen und erst in der andern bluben fann — er war's vor der Sternen, Nacht, zu deren weit schimmernder Unermeßlichkeit er weinend hinauf flagte: "So led' ich denn ewig geschieden von dir; und das große Sonnen, und Erden, Universum sicht über und unter mir und der Koth einer kleinen Augel halt mich sest" — er war unglücklich vor der Lugend, vor der Wahrheit und vor Gott, weil er wußte, in welcher Ferne sich der Erden, sohn ihnen nähern fann.

Aber es gibt keinen solchen ewig von der machsenden Nachwelt abgestoßenen Menschen, vor welchem sich immer nur die durre Korperwelt ohne die Geisterwelt, wie vor uns die vers glasete Halbkugel des Mondes ohne die zweite voll Blumen \*), vordrehte, es gibt keine fragende Brust in dieser runden Buste, ju welcher nicht irgend einmal der Lod trate und ihr ante wortete.

Du mußt mir auch einmal antworten! Jest ift die Welt so flumm! — Wie in der wühlenden Stunde des Erdbebens, wenn die Berge und Städte schwanken und das aufgeworfne Meer in hohen Bellen empor fährt, wie da fürchterlich das Lustmeer und der himmel stille stehen und kein Lustuch über das Getümmel weht: so liegt über diesem lauten Leben und über unsern Seufzern und über dem Toben der Bolter das Geis sterreich stumm und sest eingehült und nichts spricht mit dem einsamen Geist als er selber — Aber der Tod wirft den taus ben Korper und die diese Erde weit von uns und wir stehen frei und hell in der lichten Welt unsers herzens und unsers Glaubens und unserer Liebe. —

Wenn du nun fommft ju mir, letter Genius des Lebens, fo werd' ich dich, deffen schones Angeficht und beffen glangende Blugel so oft an meinem Schreibetisch offen ftanden, hoff ich, noch

<sup>\*)</sup> Einige Aftronomen nehmen an, bag bie von une abgebreite Salfte des Mondes Auen und alles habe.

fennen - und wenn ich's nicht mehr fonnte, fo mare ber grrthum nur fur; - und ich werbe fagen: nimm nur bin ben leichten burchfichtigen Sommernachttraum des Lebens, weiter ift nichts da! Und wenn du dann, wie wir icon bei fleinern Myfterien thun, bas icheidende Muge verschleierft und wenn nur noch ein Paar Traume in der leeren Scele wohnen : o fo werd' ich, wenn ich fann, fegnend an euch Menfchen benten - denn ich hab' euch gewiß gelicht - und es wird mich ba noch fcmergen, daß bu arme fo oft vermundete Menschheit noch fo blutige Entwickelungen gu überftehen haft. Wenn die lette Wolfe dann bichter um das Auge gieht: bann fommt, ihr Jugendmorgen und Juniuenachte, ich werde bie jungen Rofen in eueren Sanden ichon fennen - und ihr geftorbenen Freunde tretet nabe herbei, benn nur noch bas fola gende Berg fteht gwischen mir und ench - und wenn bann, was das Gefchic boch fo vielen Scheidenden bejcheerte, ein inner res Tonen und Rlingen ben entrinnenden Weift begleitete, fo wurd' er noch über diefen holden Fruhling der Ewigfeit, über die fer erften Erde meinend fcmeben und munfchen : lebt moblibr Morgen und ihr Abende, ihr reichen Thaler und Berge, ihr Sternennachte, ihr Fruhlinge und bu gange liebe Erbe! -Und bann hab' ich fie verloren. - O noch ruht fie fo glangend vor mir und tragt die untergebende Sonne an ihrem Bergenber Abend brennt hinter feinen Bolfen auf den Bergen - bie entfliebenden Lerchen fingen bem funftigen Frubling entgegen - aus den vertrochneten Auen grunen die hoben Winterfaaten mit Fruhlingsproffen auf - und ich gehore noch der erfreuen. ben Erbe an - o ich will in diesem Borbof bes Seins noch thun, mas der Schmache vermag.

Die Sonne geht hinab — meine Reise endigt — und in wenigen Minuten bin ich an einem geliebten theuern herzen — es ist deines, unsterblicher Wieland!

## Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

XXXVI.

Achte Lieferung.

Erfter Band.

Berlin,

ei G. Reimer.

1827.

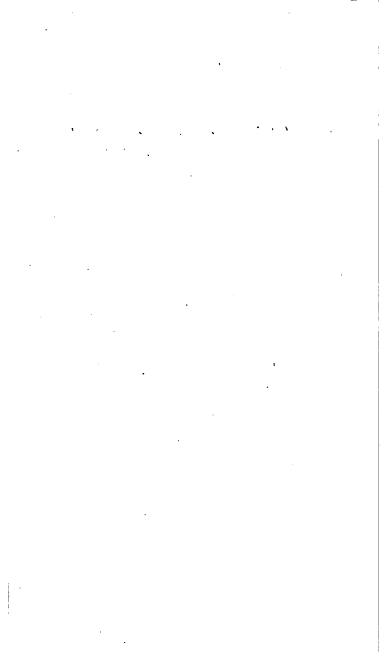

#### Ihrer

Röniglichen Majestät der Königin

**Carolinie** 

von Baiern

in tieffter Chrfurcht gewibmet

von bem

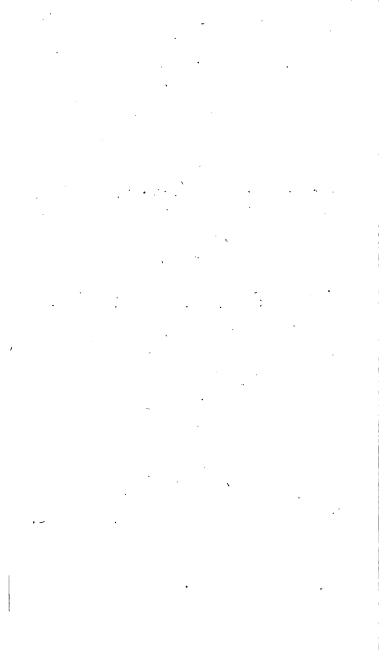

### Allergnadigfte Ronigin!

Durch ben hohen Namen Eurer Königlichen Majestät will ber Verfasser bie Levana für bie Mutter einweihen, wie die Fahnen des Vaterlandes durch eine Fürstin, welche sie mit ihrer Arbeit ausschmuckt, eine neu begeisternde Macht
gewinnen.

Berzeihen Eure Majestat die Zueignung eines Bertes, das Deutschland selber, in so fern seine Zustimme die verbesserte Austage veranlaßte, einer Fürstin zueignet, für welche die besseren und wärmeren Stellen darin nichts sein können, als Ihre eigenen Erinnerungen.

Wenn schon in jedem tiefen Stande das Mutterherz der weibliche Ordensstern und die Sonne
ist, welche den Morgenthau der ersten Thranen
sanft erwärmt und trocknet: so erfreut den Zuschauer noch inniger diese Sonne, je höher sie steht
und eine weite Zukunft erwärmt; und wenn eine
hohe Mutter Ihr Herz gleich Ihrer Schönheit

vervielfältigt, und burch Ihr Cbenbild ferne Zeiten und lander begluckt.

Noch hoher wird diese Freude, wenn die Mutter zugleich die Mutter ihres Landes ist, und den Zepter zum Zauberstabe erhebt, welcher die Trauerthrane vor Ihr, noch ehe sie abgetrocknet ist, zu einer Freudenthrane erhellt.

Sollte die tiefe Ehrfurcht eines Unterthans verbieten, diese Freude in einer Zueignung ausgusprechen?

Mit tieffter Chrfurcht

Eurer Roniglichen Majestät

unterthänigftgehorsamfter Jean Paul Fr. Richter.

#### Achte Lieferung.

Erfter bis britter Banb: Die Bevana, nebft bem Ergangblatt ber Bevana.

Bierter Band: Das heimliche Rlaglieb ber jesigen Danner nebft ber wunderbaren Gefellichaft in ber Reujahrenacht, und bas Freiheitsbüchlein.

gunfter Banb: Das Campanerthal.

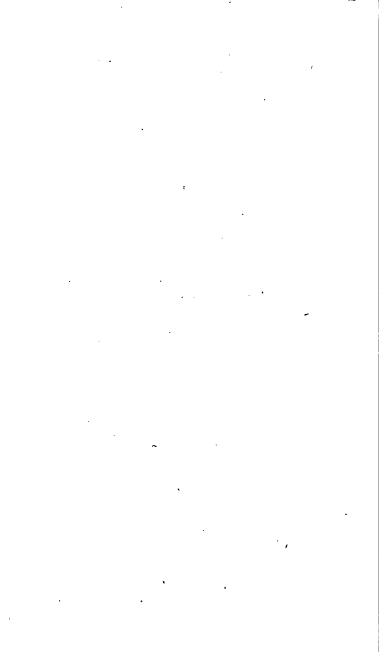

# Levana

## Erziehlehre

nou

Jean Paul.

Erftes Bandden.

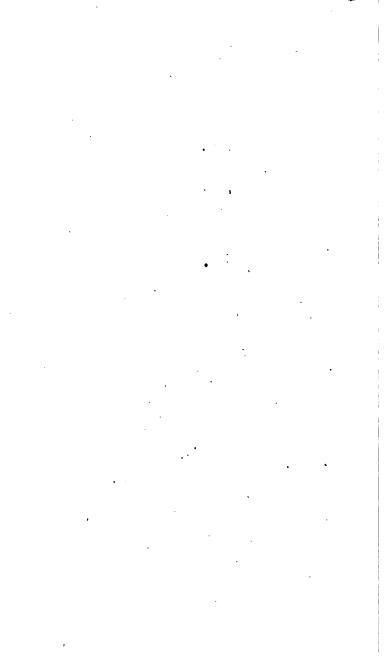

## Borrede zurzweiten Auflage.

Man gibt mit Liebe und Achtung ben lefern und leserinnen die zweite Auflage einer Erziehlehre, wenn man das Vergreifen der ersten als einen Beweits ansieht, daß, mahrend die friegerischen Vesuve und Aetna ihre Feuer und Donner in einander spielten, doch das deutsche Vater- und Mutterherz Ruhe, Sorgfalt und Liebe genug behalten, um sich mit den geistigen Angelegenheiten der Kinderwelt abzugeben, so wie die Eltern diese zuerst etwan aus Feuer und Wasser rettend auf die Arme nehmen.

Moge nur bie Levana biefer Theilnahme ber ekterlichen Liebe recht wurdig gewesen fein!

Diefe Auflage enthalt außer ben fleinen Berbefferungen, und außer ben großen ortmaßigen Ginschaltungen einiger in zwei Zeitschriften verstreueten und anderer auch ungedruckter Erziehbeiträge,
noch manche nabere Bestimmungen, zu welchen
ich mich durch die Urtheile eines und des andern
freundlichen Richters, besonders des jenaischen und
hallischen, ausgesodert fand.

Denn kein Tadel ist wol mehr zu erwägen, als der von Freundlichgesinnten und Gleichgestimmten; nicht einmal das lob der Feinde wiegt so entschieden vor — da es eben so oft Falle als Fallschirm sein kann —; auch will man vor einem wohlwollenden Tadler weder eignes Ja noch Nein, soudern nur die Sache beschüßen.

Nur Einem fritischen Urtheilverfasser hab' ich nichts zu sagen, weil er selber nichts gesagt; wie wol schon diese Aeußerung ihm zu viel ehrend sagen wurde, hatt' er sein Urtheil nicht unter die Göttingsschen gelehrten Anzeigen gemischt, welche noch immer durch gelehrte den Ruhm ihres Reichthums eben so fort bewähren, als sie durch asthetische und philosophische die Anhänge der nach langem Einschläsern eingeschlasnen Nicolai's Bibliothet so täusschend fortliefern, daß sogar ein eingeschränkter Kopf mit diesen allgemein - beutsch = bibliothekarischen Nachzüglern schon zusrieden sein kann.

Uebrigens reift ber Berfasser biefes weniger an fremden Werfaffern als an eignen Rindern meileben belebt leben, und Rinder erziehen beffer zu Erziehern als alle Erzieher. Lange vor ber erften Levana maren überhaupt Rinber (b. h. alfo Erfahrungen) beffen lehrer und bie Bucher zuweilen bie Repetenten. Inbef Erfahrungen tonnen, ba ihre Anjahl nie bis zur Kraft beweisender Allgemeinheit ju erschopfen ift, etwas nur burch ein Bemuth aussagen, bas ihnen bas Geistige und Allgemeine aus fich felber unterlegt und ablernt. Daber konnen Erziehlehren bei ber Unerschöpflichkeit ber Regeln und ber Schwierigfeiten ihrer jedesmaligen Auswahl nur burch Anregung und Erwarmen elterlicher liebe und eigenthumlicher Rraft beglückend und schaffend helfen. Jede mabre Kraft', es fei bes Bergens ober des Ropfes, fann, bei Rinderliebe, auch in ber Berne gewöhnlicher Methoben, mit Segen erziehen.

Die Menge und ber Abgang ber Erziehschriften erklaren sich aus bem Umstande, daß unter allen Aemtern das erziehende am starksten mit Amtinhabern besetzt ist, unter allen von beiden Geschlechtern zugleich, von den Eltern, ja sogar von denen, welche keine gewesen, so daß folglich der Erziehlehrer, nicht etwan wie ein Gottes., Rechts. und sonsti-

ger Gelehrter für sein Fach, sondern für alle Fächer aller Leute schreibt. — Wir Deutschen aber besonders thun theils aus Ueberfluß an Menschenliebe, theils aus Mangel an Geld, theils aus Mangel an gusammenhaltenden Mitgliedern für Kinder schreibend auf dem Papier eben das geistig, was körperlich in Paris das Kinderspital les enfants malades und in Madrid der Hulf-Klub für die auf den Gassen verlaufenen Kinder versuchen, wir wollen ihre Seelen heilen und belehren.

Der Verfasser erlaubt sich hier nur die Ansuhs rung von vier bedeutenden Erziehwerken, die er seit der Herausgabe des seinigen gelesen. — Die Lehre des Allgemeinen ohne die des Besonderen ist so gut wie die Lehre des Besonderen ohne Allgemeines ein Abweg von der richtigen Lehre, die beides verbindet; diese fruchtbringende Verbindung sindet man aber in Schwarzens "Erziehungslehre", desonders in den reichen Absonder Reihen der Gemutharten (in der isten Absonder Reihen der Gemutharten (in der isten Absonder Italien den Bolcher Blumenkatalogen von Kinderseelen kann man nicht zu viele bekommen; es sind gleichsam die kleinen linnsischen Nummernzettel an den Gewächsen einer Baum- und Blumenschule. Alle umsere Fachwerke der kindlichen Charaktere aber sind so

gerdumig und baburch fo wenig abtheilend, als etwan ein hohes Buchergestell mit bloffen zwei Bretern mare. Rnofpen . Beichmungen fünftiger Genies j. B. haben wir faft nicht, außer erft von biefen felber, wenn fie schon Bluten und Fruchte getragen; allein ein frembes frubes Beobachten berfelben wurde reicher und reiner barreichen als ihr eignes fpates Erinnern; nur Schabe, bag bie Erzieher selten voraus wiffen, welches Rind mehr wird, als fie felber. Zwar werden durch diese Unwiffenbeit ber Erzieher nicht eben an Einem Benie Die Rrafte bes Beiftes vermilbern, verwachsen, eridlaffen - benn baffelbe (j. B. Wintelmann) bricht wie der Machtschmetterling bei ber Entpuppung durch bie barte Erde aller Einengungen ohne Abnütung der garten Flügel hindurch; - aber bie Rrafte bes Dergens, diees felber oft wenig gu regeln weiß, fonnen von ungelenten Banben leicht in ewige Fehler umgebogen werben. Das Beste also ware, bag ein Bater immer feine Rinber, wo nur möglich, (und bieß ift leicht, ba er folche ju febr wunfcht) für genial anfabe und beghalb auf gerade. wol Ernteregister ihrer Entwicklungen bielte.

Bie nun Schwarz in feiner Erziehlehre burch Bereinzelung in bas Besondere und burch eble Ge-

muthlichkeit mehr die Dutter anspricht: so wenbetfich Diethhammer im Streite bes-Philanthropinismus und humanismus mehr ben Batern ju, inbem er bie formelle Bilbung burch Sprache, als die Bildung bes Ganzen, mit Recht ber materiellen burch Sachen, als ber theilweifen, vorschiedt und vorzieht und ben innern Menschen mehr burch geistiges Arbeiten als burch geistiges Futtern ftarten und ftablen will. Seiner iconen Beindichaft gegen bie jegige Zeit, welche burch Daturgeschichten, Bertuchische Bilberbucher und andere Sachregister bes Auges bie Lehrstuben ju Alpen macht, wo bie Pflanze mager und flein und beren Blume übergroß getrieben wird, stimmte ich zu meiner Freude schon fruber im Iften und aten Rapitel bes 7ten Bruchftucks vor und jego nach. Die Bildfraft ber Philologie wird ihr eigner Beweis burch seine logischmeisterhafte Darftellung. Dur ichließet er mit Unrecht, wie es scheint, von den Mitarbeitern am Beinberge formeller Bildung ben tiefpflanzenben Pestalozzi aus, ber vielleicht sogar unter bie Vorarbeiter gehort. Da Pestalozzi's anfangliche Ernten unscheinbar, namlich nur Wurzeln find, bie man nicht zum Vorzeigen aufbecken fann: fo unterscheidet sich sein formelles Bilben durch Mathematik von dem des Humanismus durch Philologie ja mit im Werkzeug. Beide Lehrer fahren in ihrem Erntewagen demfelben Ziele zu, nur aber sehen beide, einander entgegensisend, sich und entgegengeseste Wege an.

Brafer Rellt in feinem Berte ,Divinitat der Menfchenbildung" bie vier großen Sinanbildungen zur Gottheit, gleichsam ble vier Evangelien, Gerechtigkeit, Liebe, Bahrheit- und Runft eder Schönheit, als die vier Erziehelemente auf. Freilich hatt' er statt ber eben so auslandischen als außerirdischen "Divinität," sprach und lebensrichtiger "Gottabnlichkeit" gefagt, zumal ba bie beste Erziehung, als ein zwrites Rachschaffen bes gottlichen Ebenbildes im Menschen, uns alle boch nur als bunftige talte Debenfonnen ber urlebenbigen Belt-Sonne zurudlaffen tann, bie nicht hoher ftehen als die Erbenwolken. Der Erziehgeundsaß ber Divinität zwar lag foon in bem frühern ber humanitat, ba wir ja ble Gottheit nur im Menschen als Gottmensch finden und tennen; aber ber Glang bes in ber reinen Ewigfeit wohnenben Ideals wirft uns das licht auf unseren Richtfleig heller, als die von der Zeit getrubte Menschen-Realitat. - Uebrigens überrafcht ber Berfaffer,

der bem Allgemeinsten bas Bestimmte wemiger einals anwebt, am Schlusse angenehm mit bestimmten Berkörperungen, nämlich mit so praktischen Anweisungen, daß man gern noch recht vielen durch Ausleeren früherer Transzendental Bogen Plas und Spielraum gegeben hätte. Rann er aber nicht viele gewöhnliche weiße Bogen nehmen und uns auf ihnen eine so lange Fortsehung seiner Unterricht Praxis geben, als wir jest schon in Händen zu haben wünsichten?

In ber nallgemeinen Pabagogif von Berbart," fann die ichone mit lichtern und Reigen be-Rechende Sprache gleichwol nicht den Bunfch abwenden, bagerbas Titel-Worrecht "allgemeine" nicht mochte fo allgemein genugt haben und burchgeführt, fo bag ber lefer bie ju weiten Formen mit ergangenbem Inhalt fullen muß. Un einem Philo: fophen findet man freilich, wenn er Erziehlehrer ift, oft genug nur ben Polarftern, welcher gwar gu einer langen Reife um bie Belt, aber ju feiner furgen in ber Welt gut anmeifet; wie benn überhaupt Philosophen ben jubifchen Propheten (ober auch ben Metterpropheten) gleichen, welche leichter ein Jahrhunbert als ihren nachsten Lobestag mahrfagen, fo wie - wenn ich mir ein ju ftartes Bleichniß er-

erlaube — in der Geschichte sich auch die Borfehung nicht an Jahren, sondern an Jahrhunderten entschleiert, und an diefen faum, ba bas enthullende Jahrhundert wieder ber Schleier bes nachften wird. - Bo aber Berbart bie Mustel - und Bogens Senne bes Charafters flarfen und fpannen will: ba triet er fraftig in bas Befonbere und Bestimmte binein; und mit schonem Rechte, ba fein Bort - und fein Gebankengang ihm felber einen Gewiß bleibt fur bie Erziehung ber susprechen. Charafter bas mahre Elementarfeuer; hab' ihn nur der Erzieher, fo wird baffelbe, wenn nicht angunden, doch marmen und Krafte treiben. Das jegige Jahrhundert - eine vulfanische Infel, welche glubt, treibt, gittert und erfchuttert - follte endlich vom politischen Roloffe, ber jest auf ben Ufern zweier Jahrhunderte fteht, aus ben Giegen über feine bin - und hertreibenden Ballfifchfahrer, ben Inhalt und Gehalt eines Charafters gelernt und erfeben haben; benn ein Charafter ift ein Bels, an welchem gestranbete Schiffer landen, und anfturmenbe icheitern. Reine gludliche Wolter - Butunft war überhaupt von jeher anders aufzubauen als von Banden, Die aus Zeig . und Schreibfingern fich geistig zu Fauften ballten. Dieß fpricht jest fcon bie

steinalte Geschichte, sagt aber als eine geschwäßige Frau und Sibylle Jahr für Jahr immer mehr, und sie weiß gar nicht aufzuhören. — —

Dieser neueste, sogar mit Auslassung mancher anderer Einnahmen berechnete Reichthum an Erziehwerken erhebt unter den europäischen Wölkern das deutsche zum erziehenden; und deutsche Schulen sollten, wie mehre Städte in Frankreich, den Ehrennamen, die guten, sühren. Ja man könnte, so wie Lessing die unscheindaren Juden die Erzieher des Menschengeschlechts nannte, an den Deutschen uns vielleicht die Erzieher der Zukunst versprechen. Liebe und Krast, oder innere Harmonie und Lapferkeit sind die Pole der Erziehung; so erlernte Uchilles vom Zentaur zugleich das Lyra-Spielen und das Bogen-Schießen.

Möchten wir doch überhaupt bedenken, ehe wir die Verwechslung der Seefahrer, welche oft Eissfelder für Land ansahen, umkehren, und das Land der Zukunft für Eisseld halten, daß allen Volkern der Erde, sogar den knechtischen, geschweige freieren, die Kinderstube der Erziehung als ein Sonnenlehn und eine Freistadt der Freiheit verblieb von Zeit und Verhältniß unerobert.

Unter allen geheimen Befellichaften und Rlubs,

welche ber Staat oft in bebenklichen Zeiten unterfagt, werden doch die Familienklubs von so vielen Kindern, als man taufen ließ, unbedenklich gedulbet. So laßt uns denn mit dem kurzen Kinderarm, d. h. mit dem langen Hebelarm die Zukunft bauen und bewegen, und unverdrossen und tapfer das Gute der Zeit erhöhen helfen, und das Schlechte unterhöhlen. Ja sogar der, für dessen Kinder die Fruchtlese zu lange ausbliebe, sage zu sich: "meine Enfel sind ja auch Menschen" und sae fort.

Baireuth, ben 21. Nov. 1811.

Jean Paul Fr. Richter.

## Borrebe zur ersten Auflage.

Noverre soberte von einem guten Balletmeister außer der Tanzkunst blos noch Meß., Ton- und Dichtkunst, Malerei und Anatomie. Hingegen über die Erziehung schreiben, heißt beinahe über alles auf einmal schreiben, da sie die Entwickelungen einer ganzen, obwol verkleinerten Welt im Kleinen (eines Mikrofosmus des Mikrofosmus), zu besorgen und zu bewachen hat. Alle Kräfte, womit die Völker arbeiten oder glänzen, waren früher als Keime unter der Hand des Erziehers dagewesen. Ginge man noch weiter, so begehrte jedes Jahrhundert, jedes Volk, zulest jeder Knabe und jedes Mädchen seine eigne Erziehlehre, Fibel, Hausfranzössen zössen. G. w.

Wenn folglich über eine Sache wie biefe nur acta Sanctorum, eigentlich sanctificandorum

(Aften weniger ber Beiligen, als ber zu Heiligenben) geschrieben werden können — noch find die pås
bagogischen so wenig als die Bollandischen im less
ten Monat — und wenn ein Foliant nichts ist als
ein Bruchstück: so gibt es eben barum über einen so
unerschöpflichen Gegenstand kein Buch zu viel, sels
ten hinter bem besten, ausgenommen das schlechteste;
und da, wo nur Bruchstücke möglich sind, machen
nur alle mögliche das Ganze aus.

Damit glaubt ber Verfaffer fowol feine Rubnheit als feine Armuth entschuldigt; benn beibe grangen, wie im Staate, gern gufammen. nicht alles gelesen, was über die Erziehung geschrieben, sondern etwa nur eines und bas andere. Rouffeau's Emil nennt er guerft und gulegt. Rein vorbergebenbes Wert ift feinem zu vergleichen; bie nachfolgenden Ab. und Buschreiber erscheinen ibm abnlicher. Nicht : Rouffeau's einzele Regeln, wo. von viele unrichtig fein fonnen ohne Schaben bes Bangen, fonbern ber Beift ber Ergiebung, ber baffelbe burchzieht und befeelt, erschutterte und reinigte in Europa die Schulgebaute bis zu ben Rinderstuben berab. In feinem Erziehwerte vorber war Speal und Beobachtung so reich und schon verbunden, als in bem feinigen; er wurde fein Mensch, bann leicht ein Kind, und so rettete und beutete er die kindliche Natur. Basedow wurde sein geistiger Verleger und Ueberseser in Deutsch- land — diesem Lande der Pädagogopädieen (der Erziehung zu kindlichen Erziehern) und der Kinderliebe. — und Pestalozzi ist nun der skärkende Rousseau des Volks.

Einzele Regeln vone ben Beift ber Erziehung find ein Borterbuch ohne Speachlehre; nicht nur fann tein bloges Regelnbuch bie Unendlichkeit ber Einzelwefen und ber Werhaltniffe erfchopfen und ausfondern; fondern baffelbe murbe, gefest es mare vollendet und vollendend, boch einer Beillehre abnlich fein, welche mur gegen bie einzelnen Beichen einer Rrankheit ftritte, und z. B. vor einer Ohnmacht gegen Ohrenbrausen und Augenfunkeln etwas Schwachenbes, gegen Blaffe und Kalte bes Gefichts etwas Startenbes, gegen Uebelfeit etwas Abführenbes verordnete. Aber bieß taugt nicht! Ungleich bem gemobnlichen Erzieher begieße nicht bie einzelen 3meige, fondern bie Burgel, bie fene fcon waffern und entfalten wirb. : Beisheit, Sittlichfeit, sind fein Ameisenhaufen abgetremter zusammentragender Thatigfeiten; fondern organifche Eltern ber geiftigen . Nachwelt, welche blos ber medenden Rahrung bedürfen. Wir tehren die Unwissenheit der Wilden, welche Schiefipulver faeten, anstatt es zu machen, blos um, wenn wir etwas zu sammen segen wollen, was fich nur ent falten läßt.

Allein obgleich der Geist der Erziehung — überall das Ganze meinend — nichts ist als das Bestreben, den Idealmenschen, der in jedem Kinde umhüllt liegt, frei zu machen durch einen Freigewordenen; und ob er gleich bei der Anwendung des Göttlichen aufs Kindliche einzele Brauchbarkeiten, zeitige, individuelle oder nächste Zwecke verschmähen muß: so muß er sich doch, um zu erscheinen, in die bestimmtesten Anwendungen verkörpern.

hier unterscheibet sich ber Verfasser — aber zu seinem philosophischen Nachtheile — von ben neuern übersinnigen Vorstehern an Erziehschultafeln, welche barauf mit so runder Kreibe schreiben, daß man alles in den breiten Strichen finden kann, was man — vorher mitbringt, welche einen vollständigen Erzieh-Brownianismus mit den zwei Worten liefern: 1) stärke, 2) schwäche; wiewol der Brownianer Schmidt gar nur Ein Wort sagte: stärke. D. Tamponet behauptete, auch im Vaterunser woll'er Regereien ausspüren, sobald man es begehre;

die jesige Beit weiß umgekehrt in jeder Regerei ein Vaterunfer zu finden. Der Gewinn freilich aus solchem philosophischen Indisferenziieren (Gleichsesen) ist für eine Mutter, die ein gegednes Kind zu entwickeln hat, unerheblich, ob schon dergleichen hoch - und wohlklingende, zusammengetragene Werke durch Klingeln und Stehlen immer von Kunstsunzeugen; daher Gall diesem Sinne ganz recht mitten zwischen dem Ton- und dem Die b- Sinn das Lager anwies.

— Doch biese Sprache gehört nicht einmal in die Vorrede; dem Werke selber verbot sie ohnehin der Gegenstand, weswegen dieses in der Form als mein.ernsthaftestes angesehen werden mag, dem nur selten ein kurzer komischer Anhang mitzugeben war.

Der leser nehm' es gelinde auf, wenn er einiges Gebruckte hier im Wiederdrucke sindet; das Gedruckte ist als Bindemittel und Bast des Ungedruckten unentbehrlich; nur muß die Bastpflanze nicht den ganzen Garten beseigen, anstatt die Bäume blos zu verbinden. Doch gibts noch zwei bessere Entschuldigungen. Bekannte Erziehregeln gewinnen neu, wenn neue Erfahrung sie wieder bewährt; der Verfasser aber war im Falle, dreimal an fremden Kindern jedes Alters und Talents sie

ju machen; und jeso genießt er von seinen eigenen das padagogische Jus trium liberorum (das Dreifinderrecht); und jede fremde Erfahrung in diesem Buche ist vorher die seinige geworden. Zweitens wird jest die Buchertinte oder Druckschwätze, wie sympathetische Tinte, so schnell bleich — so wie sichtbar — daß es gut ist, in den neuesten Buchern alte Gedanken zu sagen, weil man die alten Werke, worin sie stehen, nicht liest; von manchen Wastern heiten mussen, wie von fremden Musterwerken, in jedem Jahrsunfzig neue Uebersehungen gegeben werden. Ja ich wünschte, man trüge sogar alte beutsche Muster von Zeit zu Zeit ins Neudeutsche und mithin in die Lesebibliotheken über.

Warum gibt es von Allem Blumen- und Unfrautlese, nur aber noch keine Wein- und Fruchtlese aus den unzähligen Erziehbüchern? Warum darf auch nur eine einzige gute Beobackung und Regol verloren gehen, blas weil sie etwa in einem zu dickschweren Werke einzekerkert niedersinket, oder in einem einblättrigen verstattert, z. B. in einer Einladungschrift? Denn Zwerge und Riesen leben; auch als Bücher, nicht lange. — Unser Zeitalter, dieses Lust- und Aetherschiff, welches zugleich durch Anzünden neuer lämpchen und durch Auswersen als ten Ballaftes immer höher flieg, tonnte, bacht ich, nun mit bem Auswerfen nachlaffen, und Altes lieber einfammeln als herabschleubern.

So wenig zwar eine solche uneinige Gedankenkollekte die Regel seiber lehren könnte: so wurde
sie den Erziehsinn, der diese anweiset, doch weden, und schärfen. Daher sollte jede Mutter —
noch besser aber jede Braut — auch vielbandige
und vielseitige anderer Art, z. B., das große Revisionwerk der Erziehung, dem kein Bolk etwas Aehnliches entgegen zu stellen hat — lesen und sich daran, wie ein Juwel, allseitig zubilden und zuschleisen, damit die mutterliche Judividualität leichter die dunkle kindliche aussinde, schone, achte und
hebe.

Etwas anders als ein solches Stufenkabinet edler Gedanken, oder gar meine schwache Levana mit ihren Bruchkücken auf dem Arme, bleibt stets ein ordentliches vollständiges System der Erziehung, welches theils schon einer und der andere geschrieben hat, theils schreiben wird. Es ist schwer, ich meine das Ziel, nicht das Mittel. Denn leicht ist's, dem Buchbinderkleister den Buchmacherkleister vorauszuschicken und tausend überlieferte Gedanken mit fünf eigenen zusammen zu leimen, so

bald man nur in ber Worrebe aufrichtig anmerft, man habe feine Borganger bemußt, aber im Berfe felber feinen einzigen anführt, fonbern bem Lefer eine folde verfleinerte Leibbibliothet in einem Banbe für ein geistiges Facsimile verfauft. Wie viel bef fer mare hier ein luckenmacher als ein luckenbufer! Bie viel beffer mare es, wenn gefellige (uamlich freumblich au hunderten ben namlichen Weg mit einerlei Ratmgeton giebenbe) Schriftfteller gang ausfturben, fo wie es in ben tropischen landern (nach humbold) teine gesellschaftlichlebende Pflangen, bie unfere Balber einformig machen, gibt, fonbern neben jebem Baum ein neuer prangt. --Ein Tagebuch über ein gewöhnliches Rind mare bef fer, als Ein Bud über Rinder von einem gewohnlichen Berfaffer, ja bie Erziehlehre jebes Menschen ware bedeutent, sobald er nur schriebe, was er nicht abichriebe. Ungleich bem Befellichafter. follte der Verfasser nur immer sagen: ich, und kein Wort mehr.

Das erste Bandchen bieses Werks behandelt weitläuftiger die Anospenzeit des Kindes, als das zweite und dritte die Blütenzeit. In der ersten wird gleichsam das akademische Triennium (Oreijahr), nach welchem sich erst das Seelenthor, die

Sprache, aufthut, ber Begenstand ber Gorge und bes Blide. Sier find Erzieher die Soren, welche bie Simmelthuren offnen ober ichließen. Bier ift noch bie rechte Erziehung moglich, bie entfaltenbe; burch welche bie lange zweite, bie beilende, ober bie Begenerziehung zu erfparen mare. Für bas Kind - noch in angeborner Unschuld, bevor bie Eltern ihre Baumichlangen geworben :sprachlos noch unjugånglich ber munblichen Wergiftung - nur von Gewohnheiten, nicht von Borten und Grunden gezogen - auf bem engen bunnen Gipfel ber Sinnlichfeit beffe leichter und weiter bewegt - fur bas Rind wird auf biefer Brangfcheibung bes Menschen und Uffen, in blefen Jahren, wo ber Menfch, nach bem finftern Aufterleben eines einfamen Botus, jum erstenmale in Befellfthaft fommt und an ihr fith bilbet und farbt, bas Wichtigste entschieben. Die elterliche Sand fann ben auffeimenben Rern, nicht aber ben aufblubenben Baum, bebeden und beschatten. Alle erfte Bebler find folglich bie größten; und die geistigen Rrantbeiten werben, ungleich ben Pocken, befto gefahrlicher, je junger man fie befommt. Jeber neue Erzieher wirft weniger ein als ber vorige, bis julegt, wenn man bas gange leben für eine Erziebanftalt nimmt, ein Beltumfegler von allen Bolfern zusammengenommen nicht so viele Bilbung befommt, als von feiner Amme.

Wenigstens mit innigster Liebe fur Die fleinen Befen, die leichten Blumengotterchen in einem bald verwelkten Eben, ist bieses Buch geschrieben; Levana, bie mutterliche Bottin, welche fonft ben Batern Baterbergen zu verleiben angeflebet murbe, moge bie Bitte, Die ber Titel bes Buchs an fie thut, erhoren und baburch ihn und biefes rechtferti-Leiber raubt entweder ber Staat ober bie Biffenschaft bem Vater bie Rinder über bie Salfte; Die Erziehung ber meiften ift nur ein Spftem von Regeln , fich bas Rind ein Paar Schreibtische weit vom leibe zu halten und es mehr für ihre Rubeals für feine Rraft ju formen; bochftens wochentlich einige male ihm unter bem Sturmwinde bes Bornes fo viel Mehl ber Lehren zuzumeffen, als er verstäuben tann. Aber ich mochte bie Beschaftmanner fragen, welche Bilbung ber Geelen mehr auf ber Stelle erfreuend belohne, als die ber Unschuldigen, die bem Rofenholze abnlich find, bas Blumenduft ausstreuet, wenn man es formt und simmert? Ober mas jest ber fallenden Belt - unter fo vielen Ruinen bes Sbelften und Alterthums

— noch übrig bleibe als Kinder, die Reinen, noch von keiner Zeit und Stadt Verfälschten? Nur sie können in einem höhern Sinn, als wozu man sonst Kinder gebrauchte, in dem Zauberkristall die Zukunft und Wahrheit schauen, und noch mit verdundenen Augen aus dem Glückrade das reichere Schicksal ziehen. Das heimliche häusliche Wort, das der Vater seinen Kinder sagt, wird nicht vernommen von der Zeit; aber, wie in Schallgewölben, wird es an dem fernen Ende laut und von der Nachwelt gehört.

Es mare baber mein größter lohn, wenn nach zwanzig Jahren ein lefer von eben so vielen Jahren mir Dank sagte, bag bas Buch, bas er liefet, von seinen Eltern gelesen worben.

Baireuth, ben 2ten Mai, 1806.

Jean Paul Fr. Richter.



## Inhaltverzeichniß beserften Bandchens.

| Source 900         | r Pineiteit | auji   | age.          | •      | •           | •    | Octi         | •     | <i>V</i> 11. |
|--------------------|-------------|--------|---------------|--------|-------------|------|--------------|-------|--------------|
| Borrede gui        | r ersten.   | •      |               | •      | •           | •    |              | хv    | III.         |
|                    | <b>E</b> r  | stes   | Br            | u ch ( | túd         | ·.   |              |       |              |
| Kap. I. Wich       | tigfeit ber | Eraie  | buna          | §. 1 · | <b> 3</b> . | Ra   | p. II.       |       |              |
|                    | gegen ihre  |        |               |        |             |      |              |       |              |
|                    |             |        |               |        |             | -    |              |       |              |
| Shulrede           | für benselb | en §.  | 15 —          | 20.    | • .         |      | • •          | Seite | 2 1.         |
| •                  | 3 w         | eites  | <b>3</b> 38 1 | e u dj | ftů         | đ.   |              |       | •            |
| Rap. I. Geist      | und Grun    | bsag b | er Er:        | iehu   | ng §.       | 21 - | - 24.        |       |              |
| <b>R</b> ap. 11. 3 |             |        |               |        |             |      |              |       |              |
|                    |             |        |               |        |             |      |              |       |              |
| 3.25 — <b>30</b> , | Rap. III    | . Uebe | r ben         | Geist  | ber.        | Beit | <b>5.</b> 31 |       |              |
| -35. Car           | n IV Stirk  | nno 21 | er SRaï       | iaian  | 4 9         | s    | 98           | ٠.    | gn.          |

## Drittes Bruchftad.

Seite 71

| Rap. I. Abschweifung über ben Anfang bes Menschen |
|---------------------------------------------------|
| und ber Erziehung 5. 39 - 42. Sap. II. Freudige   |
| feit der Kinder 5. 43 — 45. Rap. 111. Spiele      |
| ber Rinber 5. 46 - 54. Rap. IV. Zangen 6. 55 -    |
| 57. Rap. V. Musik 5. 58 — 60. Rap. VI. Gebie-     |
| ten, Berbieten §. 61 - 63. Rap. VII. Strafen      |
| 5. 64 65. Rap. VIII. Schref - Weinen ber Kinber   |
| 5. 66 - 70. Rap. IX. Ueber ben Rinberglauben      |
| 6.71 — 72                                         |

#### Erftes Bruchftud.

Rap. I. Wichtigkeit ber Erziehung S. 1 — S. Rap. II. Schulerebe gegen ihren Einfluß S. 4 — 14. Rap. III. Schulrebe für benfelben S. 16 — 20.

#### Erftes Rapitel.

9. 1.

Als Antipater von den Spartern funfzig Kinder als Geis Bein begehrte : fo boten fie ibm an beren Statt bundert vornehme Manner an, ungleich ben gewöhnlichen Ergies hern, welche gerade das Opfer umtehren. Die Spars ter bachten recht und groß. In der Rinderwelt fteht die gange Nachwelt vor und, in die wir, wie Mofes ins ges lobte Land, nur ichauen, nicht tommen; und jugleich erneuert fie uns die verjungte Borwelt, hinter welcher wir erscheinen mußten; benn bas Rind ber feinsten Saupte fadt ift ein geborner Otaheiter und der einjahrige Sanse fulotte ein erfter Chrift, und die letten Rinder ber Erbe famen mit dem Paradiefe ber erften Eltern auf bie Belt. So find (nach Brunn) physisch die Rinder ber Samojes ben fcon, und nur die Eltern haflich. Gab' es eine vollendete und allmachtige Erziehfunft, und eine Ginige feit der Erzieher mit fich und mit Erziehern : fo ftande ba jebe Rinderwelt die Weltgeschichte von neuem anfängt - die nachfte und burch biefe bie fernere Bufunft, in welche wir jest fo wenig feben und greifen tonnen, viel 36. Benb. 1

iconer in unferer Gewalt. Denn womit wir fonft noch auf die Belt - mit Thaten und Buchern - mirten tonnen. bieß findet immer icon eine bestimmte und erbare tete und icon unfere Gleichen; nur aber mit bem Er gieben facn wir auf einen reinen weichen Boden entwes ber Gift ober Bonigfelche; und wie bie Gotter ju ben erften Menfchen, fo fleigen wir (phyfifch und geiftig ben Rindern Ricfen) zu den Rleinen herab und gieben fie groß ober - flein. Es ift ruhrend und erhaben, daß jest vor dem Ergleber die großen Beifter und lehrer ber nachften Nachwelt, als Cauglinge feines Milchglafes triechen - bag er funftige Gonnen als Banbelfternchen an feinem Laufband führt; - es ift aber auch defto wiche tiger, ba er weber miffen, ob er nicht einen funftigen Sollengott ber Menschheit, ober einen Schus, und Lichtengel berfelben vor fich habe und entwickle ober verwickle; noch voraussehen fann, an welchen gefährlichen Stellen ber Bufunft fich ber Bauberer, ber in ein fleines Rind verwandelt vor ihm fpielt, fich aufrichte als Riefe.

#### §. 2.

Die seige Inkunft ist bedenklich — Die Erdkugel ift mit Kriegpulver gefüllt — ähnlich der Zeit der Bolkerwans derungen, rüftet sich unsere zu Geister und Staatenwans derungen und unter allen Staatgebäuden, Lehrstühlen und Tempeln bebt die Erde. — Wist ihr, ob der kleine Knabe, der neben euch Blumen zerreißet, nicht einst aus seinem Korsika-Siland als ein Krieggott in einem fürmisschen Welttheil aussteigen werde, um mit den Stürmen zu spielen, oder umzureißen, oder zu reinigen und zu säen? War es denn gleichgültig, ob ihr erziehend sein Feuelon, seine Kornelia, oder sein Dubois gewesen seid?

Denn wiewol ihr die Kraft des Genius nicht brechen und richten könnt — je tiefer das Meer, desto steller ist uns die Kaste —: so könnt ihr doch im einweihenden wichtigsten Jahrzehend des Lebens, im ersten, unter dies sem Erstgeburtthore aller Gefühle, die gelagerte Löwenstraft mit allen zarten Gewohnheiten des schonen Herzens, mit allen Banden der Liebe umgeben und überstricken. Ob denselben sessen Genius entweder ein Engel oder ein Teusel ausbilde, ist weit weniger einerlei, als ob ihm entsweder ein gelehrter Fakultist oder ein Karl der Einfältige vorlehre.

Biewol eine Erziehlehre zuerft genialer Befen gebens ten muß, ba biefe, fo felten fie auch aufgeben, boch ale kin die Beltgeschichte regieren, als Becrführer entweder ber Seelen ober ber Rorper ober beiber: fo murbe jene gleichwol einer prattifchen Anweifung, wie man fich ju verhalten habe, falls man das große Loos gewinne, gu ahnlich lauten, wenn fie nicht die Dehrheit der Mittels geister, welche ja bie Butunft bilben, auf die ein großer wirfen fann, extenfiv eben fo wichtig finden wollte, als einen genialen intenfiv. - Und barum, ba ihr theils ber Butunft, wie einer Bettlerin bas Allmofen, burch Rinder geben laffet; und theils lettere felber als Unbewaffnete in eine bedectte Beit verfenden mußt, beren gife tige Lufte ihr gar nicht tennt: fo ift ja auf der Seite ber Nachwelt nichts wichtigeres, als: ob ihr euern Zogling als das Rruchtforn einer Ernte, oder ob ihr ihn als das Pulverforn einer Mine jufchickt, bas fich und alles ente widelt, - und auf ber Geite bes Rindes, ob ihr ihm einen ober teinen Bauber, und Edelftein mitgegeben, ber es bewahrt und unversehrt burchführt.

Ein Rind fei euch heiliger als die Gegenwart, bie

aus Sachen und Erwachsenen besteht. Durch das Kind sest ihr, wiewol mit Muhe, durch den kurzen hebelarm der Menschheit den langen in Bewegung, dessen weiten Bogen ihr in der Sohe und Liese einer solchen Zeit schwer bestimmen konnt. — Aber etwas anders wist ihr gewis, daß nämlich die moralische Entwickelung — welches die Erziehung ist, so wie die intellektuelle der Unterricht — keine Zeit und Zukunft kennt und scheuet. In dieser gebt ihr dem Kinde einen himmel mit einem Polstern mit, der es immer leitet, vor welche neue Länder es auch später komme.

#### §. 3.

Ein vollendetes Kind ware eine himmlische Seclens Aurora; wenigstens ware seine Erscheinung nicht so vielz fach bedingt und schwierig als die eines vollendeten Mansnes. An diesem formt alles, vom Staate an bis auf ihn selber; — am frischen Kinde aber wiederholen Eltern Lyturgs und Woses gesetzebende bildende Rolle mit volliz ger Gewalt, ihren Zogling (Bildling) besser als einen spartischen oder judischen Staat rein abzuscheiden und ohne Berührung auszusormen.

Folglich follte man von der uneingeschränkten Mosnarchie der Eltern sich mehr versprechen — Rinder in dies sem Erbreiche ohne salisches Gesetz und in einem folchen Ueberstuß von Gesetzen und Gesetzebern lebend, daß der Negenten oft sogar mehre sind als der Unterthanen, und das regierende haus größer als das regierte — überall Rabinetordres und beleidigte Majestäten und schnellste mandata sine clausula vor sich, und hinter dem Spiesgel den hoheitpfahl der Ruthe — in ihrem Landesvater ihren Brotheren besitsend, so wie ihren Zucht z und Freus

benmeister — gegen ihn burch keine fremde Macht bes schütt, ba man wol Mißhandlungen an Stlaven (in manchen landern), auch am Bich (in England), aber nirgends die an Kindern bestraft — Kinder also, so ohne Opposizionpartei und Antiministerial, Zeitung — ohne Repräsentanten und so uneingeschränkt beherrscht, sollten aus dem kleinsten Staate im Staate, dachte man, weit mehr gebildet hervorgehen, als Erwachsene von der größten Erzichanstalt, vom Staate selber erzogen, geliefert werden.

Gleichwol icheinen beide Erzichanstalten ober Staas ten fo gleichformig zu wirfen, bag es ber Muhe werth ift, nach ber Wichtigkeit ber Erzichung auch ihre Mogslichteit zu überlegen in folgenden zwei Reben.

## 3 meites Rapitel.

Antrittrebe im Johanneum : Paullinum ; oder Erweis, baß Er-

## S. 4.

Berehrtestes Scholarchat, Reftorat, Kons und Subsrektorat, Terziat! Wertheste Lehrer der untern Rlassen und Rollaboratores! Ich brucke, hoff ich, mein Bersgnugen, als letzter Lehrer in unserer Erziehanstalt angestellt zu sein, nach meinen Rrasten aus, wenn ich meinen Chsrenposten mit dem Erweise antrete, daß Schulerziehung so wie Hauserziehung weder üble Folgen habe noch andere. Bin ich so glücklich, daß ich uns allen eine ruhige Ueberzeugung von dieser Folgenlosigkeit zuführe: so trage ich viels leicht dazu bei, daß wir alle unsere schweren Aemter leicht und heiter bekleiden — ohne Ausblähen — mit einer gewis

Ben Zuversicht, die nichts zu fürchten braucht; — täglich geben wir unter ben Zöglingen aus und ein, und figen auf dem Lehrstuhl als unserem Gorgestuhl, und jede Sache geht ihren Gang.

Buerft, glaub' ich, muß ich barstellen, wer erzieht und weiter bilbet — benn gebilbet, so ober so, ist boch alles neben uns und in uns; — barauf kommen wir von selber auf uns, und ich weise die leichte Berwechstung nach.

## §. 5.

Boher kommt ce, daß noch kein Zeitalter fo viel über die Erziehung fprach und rieth und that, als uns seres, und unter den Landern wieder keines so viel als Deutschland, in welches Rousseaus geflügelte Samentor, ner aus Frankreich verweht und eingeackert wurden? -Die Alten fchrieben und thaten wenig bafur, ihre Schulen waren mehr fur Junglinge als Rinder , und in Athens philosophischen Schulen mar oder murde ber Buborer oft . fo alt als ber Lehrer. Sparta mar eine Stog ober Gars nifonichule fur Eltern und Rinder gugleich. Die Ros mer hatten griechische Stlaven ju Schullehrern, ohne daß die Rinder weder Griechen noch Sflaven murben. In ben Beiten, wo große glanzende Thaten bes Chriftene thums und bes Ritterthums, und der Freiheit, wie Sterne am bunteln Borigont Europa's aufgingen, lagen bie Schulgebaude nur als dumpfe, fleine, duftere Bilben: Sutten oder Monchzellen verstreut umber. Und mas has ben die politischen Gelbftlauter Europens, die Englander, beren Giland eine Burgerichule, und beren Bahl nach fieben Jahren eine mandernde fiebentägige Sonntagichule ift, noch jest befferes als bloge Bergiebankalten? - 280

folagen bie Rinber ben Eltern abnlicher nach - und gu etwas anderm als scinem Spiegel, es fei ju einem plate ten, hohlen ober hohen, fann doch ber Lehrer ben Boge ling nicht gießen und schleifen wollen - als eben ba, wo bie Erzieher ichweigen, bei ben Wilben, Gronlandern und Quafern? Und je weiter man in die Beiten binab, ju den eisgrauen Bolfern bineinfieht, befto weniger Lebre bucher und Epropadieen - fcon aus Mangel aller Buder - gab es; befto mehr mar ber Mann in ben Staat verloren; besto meniger murbe bas Weib, bas hatte ergies ben fonnen , dazu gebildet: bennoch murbe jedes Rind bas Chenbild der Eltern; mas mehr ift als die beften bes gehren durfen, ba Gott felber bas feinige an ben Dens fchen als Berrbild feben muß. Und find nicht unfere jegigen beffern Erziehanstalten ein Beweis, daß man fic aus ichlechtern frei und eigenhandig ju hohern heben tann, und folglich ju allen andern Unstalten besfalls?

## §. 6.

Ber erzieht denn aber in Bolfern und Zeiten? — Beide! — Die lebendige Zeit, die mit so vielen tausend Menschen, durch Thaten und Meinungen, und zwanzig, dreißig Jahre unaushdrlich, den Menschen wie mit eisnem Meere von Bellen anstreht, ab, und zusührend, muß bald den Niederschlag der kurzen Erziehjahre, wo nur Ein Mensch und nur Borte sprachen, wegspulen oder überdecken. Das Jahrhundert ist das geistige Klima des Menschen; die bloße Erziehung ist das Treibhaus und der Treibscherben, woraus man ihn in jenes auf immer hinaus stellt. Unter Jahrhundert wird hier das reale Jahrhundert verstanden, das oft so gut aus Jahrzehens den als aus Jahrtausenden bestehen kann, und das sich,

wie die Religion , Beitrechnungen , nur von großen Dens schen batiert.

Bas vermögen abgeschiedene Borte gegen lebendig bastehende That? Die Gegenwart hat zu den neuen Thatten auch neue Borte; der Erzieher hatte nur todte Spraschen fur die Schein sleichen seiner Muster.

Der Erzieher murbe ja felber erzogen, und von bem Beifte ber Beit, ben er etwa aus ber Jugend austreiben will (fo wie fich eine gange Stadt über ben Beift der gan, gen Stadt aufhalt), ift er ohne fein Biffen fruber befeffen. Rur leider glaubt jeder fo gerade und minkelrecht im Zenith bes Weltalls ju fteben, daß nach feiner Bereche nung über seinem Ropfe Sonnen und Geschlechter fulminieren muffen, und er felber wie ein Gleicher ganber feinen andern Schatten werfe, als in fich hincin. Denn ware dies nicht: wie konnten fo viele - wie auch ich funftig vorhabe - über einen Geift der Zeit fprechen, da jedes Wort die Erlofung und Erhebung baraus vorque. fest, fo wie man Cbbe und Flut nicht auf dem Meere fpuren fann, fondern erft an feinen Grangen, den Ru-So wird ein Bilber fich einen Bilben nicht fo flar entwerfen ale ein Gebildeter. Aber, in Wahrheit, Die Maler des Zeitgeiftes ichilderten meiftens den nachte vergangnen ab, mehr nicht. Wie nicht einmal ber große Menich, Dichter und Denfer fich gang feiner fo durche fichtig bewußt ift, bag ber Krnftallleuchter und bas licht eins murben : fo noch weniger andere Menfchen ; jeder liegt, fo leicht blubend er fich nach oben aufthue, noch belaftet mit einer Burgel in ber finftern feften Erde.

## §. 7.

Bolt, und Beit Beift entscheibet, und ift ber Schul. meifter und bas Schulmeifterfeminar jugleich; benn er greift ben Bogling mit zwei machtigen Sanden und Rrafe ten formend an; mit lebendiger Thatlehre, und mit un. ausgesetter Einheit berfelben. Wenn - um von ber Einheit anzufangen — Die Erzichung gleich dem Teftas ment ein fortdauernder Aft (actus continuus) fein muß, bem unterbrechende Ginmengungen bie Rraft entzichen: fo erbauet nichts fo fest als die Begenwart, Die feine Minute aufhort und fich emig wiederholt, und bie mit Noth, mit Freude, mit Stadten, Buchern, Freunden, Beinden, furg mit taufendhandigem Leben auf uns eine dringt und zugreift. Rein Bolflehrer bleibt fich fo gleich, als bas lehrende Bolt. Die Geifter zu Daffen einges ichmolzen, bugen von freier Bewegung - welche Rors per gerade burch Daffe ju gewinnen icheinen, j. B. bie Beltforper, vielleicht bas Rorper : All - ctwas ein, und ruden nur als ichwerfallige Roloffe auf alten, eifern ubers legten Gleifen beffer fort. Denn fo fehr auch Beirathen, Alter, Sobten und Saffen fich bei bem Gingelmefen bem Gefete ber Freiheit unterwerfen: fo fann man boch über ein ganges Bolt Geburt : und Sterbliften machen, und man fann heraus bringen, bag im Ranton Bern (nach Dad. Stael) die Bahl der Chescheidungen, wie in Stas lien die ber Ermordungen, von Jahrzehend ju Jahrges bend biefelbe ift. - Dug nun nicht auf einer folchen immer und gleich wirfenden Lebenewelt der fleine Menfc, wie auf einer fliegenden Erde fortgetragen wer: den, wo die einzelen Richtungen, die der Erzieher ges ben fann, nichts vermogen, weil fie noch bagu felber erft auf ihr den Richtwinkel unbewußt empfangen? - Das her fåen eben, trof aller verschiebenen Res und Inforsmatoren, Bolter wie Biefen fich felber aus zu gleichem Schmelz; baber behauptet fogar in Resibenzen, wohin sich alle Lehrbucher und Lehrmeister und felber Eltern als ler Arten ziehen, der Geift sich unverandert fest.

Die Wiederholung ist die Mutter — nicht blos des Studierens, auch der Bildung. Wie der Fressomaler, so gibt der Erzicher dem nassen Kalke Farben, die immer versiegen, und die er von neuem aufträgt, die sie bleiben und lebendig blühen: wer trägt dann z. B. in Neapel die Farben am dstersten an Siner Geistestasel auf, Sin Hosmeister, oder die Zahl von 30,000 Advokaten, 30,000 Lazaronis und 30,000 Monchen, eine Parzen, Drei oder Neuntödter, Neune, wogegen der Besur vius ein stiller Mann ist, der vom h. Januar\*) (obwol nicht im Januar) mit sich reden läßt?

Freilich konnte man sagen, auch in Familien erziehe neben der Bolkmenge eine padagogische Menge Bolks, wenigstens z. B. Tanten, Großvater, Großmatter, Barter, Mutter, Gevatter, hausfreunde, jahrliche Diesnerschaft, und an der Spiße winke der Informator mit Zeigesingern, so daß sich — konnte man fortsahren, weil man Necht behalten wollte — ein Kind, unter diesen Bielherren wirklich einem indischen Sklaven viel annlicher, als man dachte, ausprägte, welcher mit den einzgebrannten Stempeln seiner Wechselherren umhergeht; aber wie schwindet die Menge dahin gegen die hohere, von der sie selber gefärbt wurde, so wie alle heiße Marken des Sklaven doch die heiße schwarze Farbung der

<sup>\*)</sup> Befanntlich ber Schubbeilige ber Reapler gegen ben Befut.

Sonne nicht aberwinden, sondern vielmehr fie einnehe men ale ein Bappen in schwarzem Feld?

## §. 8.

Die zweite Ueberfraft, womit der Beit und Bolfgeift erzieht und fiegt, ift die lebendige That. Richt bas Ges fcrei, fagt ein finefischer Autor; fondern ber Aufflug einer milden Ente treibt bie Beerbe gur Folge und jum Nachsteigen. Gin erlebter Rrieg gegen einen Berres glubet bas Berg gang anders, reiner und ftarfer an, als dreimal ihn exponieren im Rornel, Plutarch und Bes rodot; benn lettes und bie gange Schulphrafen , Ergies hung ift nur eine geistige Rorfnachbildnerei (Phelloplaftit nach Bottigere Buruchuberfegung ins Griechische), um antife Tempel und Prachtgebaude in leichten Rorfformen gång und gabe ju machen. Ja, die blogen Ahnenbilder von Thaten in Plutarche Bestmunfterabtei merfen die Aussaat bes gottlichen Worts tiefer ins Berg, ale ein oder ein paar taufend Predigtbande voll mahrer Rangel. beredfamfeit. Simmel, maren Borte ju Thaten bicht ju fchlagen, nur taufend ju Giner: tonnt' es bann auf einer Erbe, mo von Rangeln, Lehrstühlen, Bucher, schranten aller Beiten unaufhorlich die Floden ber reinften falten Ermahnungen foncien, noch eine einzige Leidenschaft geben, die vulfanisches Feuer auswurfe? Bare die Geschichte rund herum dann nicht mit lauter Schneefratern und Eisbergen befest? - Ach! verehrtefte Schullehrer; wenn wir felber nicht einmal von ftarten Enmnafium , Bibliotheten, welche Jahrzehnte lang pres digen konnen, bahin gebracht werden, daß wir Monatheis lige, ja nur Wochenheilige werden: mas durfen wir uns viel von den wenigen Banden von Borten versprechen, die wir in der Schulstunde fallen laffen? — Oder auch mehr die Eltern fich zu Sause? —

Die padagogische Unmacht ber Worte beichtet fic leider felber in einem besondern Salle, ber fich in jedem von und taglich erneuert. Jebes 3ch gertheilt fich name lich in einen Lehrer und in beffen Schuler, ober gerfpallt fich in den Lehrstuhl und in die Schulbanf. Sie nun aber glauben, daß diefer ewige Sauslehrer in ben vier Gehirnfammern - ber seinem Stubenfammer raden und Philantropiften und Denfionair tagliche Drie vatissima lieft - ber ein grub: und Spatprediger und Nachtprediger ift - ber mit bem conversatorium und repetitorium wol nie nachlaßt - ber ben 3bgling. ben er liebt wie fich, und umgefehrt, überall mit Lehrnoten begleitet als hofmeifter auf Reifen, als hofmeifter auf Lotterbetten, auf Weinbanten, auf Thron, und andern Sigen, auf Lehr, und Nachtftuhlen - ber als bas une umidranftefte Obericulfollegium, bas unter ber Birn, Schale ju finden ift, mit bem Scholaren, wie ein Werber mit einem Refruten, ftete in Ginem Bette ichlaft. und von Beit ju Beit manches erinnert, wenn der Menich fich vergeffen hat - - furg, follten fie es wol glauben, baß ein fo außerft feltner Mentor, ber von ber Birbels brufe, als der Loge jum boben Licht, ewig herunter lebrt, gleichwol nach funfzig und mehr Dezisionen und Jahren nichts befferes an feinem Telemach erlebt, als mas bie reine Minerva (ber fehr befannte und anonyme Mentor im Telemach) mit allen ihren Reufchheiten im großten Ropfe ber Belt, in Jovis feinem, auch erleben mußte, namlich, daß fie ihrem Ochuler feine einzige feiner thie rifden Bermandlungen erfparen tonnte? - Schwerlich ware bergleichen glaublich, wenn wir nicht taglich bie

kläglichsten Falle davon faben — in uns felber. So ift es j. B. in der Gelehrtengeschichte etwas sehr gewöhnliches und erbarmliches, daß treffliche Manner fich mehre Jahrzehente hindurch vorsetzten, morgens früher aufzus stehen, ohne daß — wenn sie es nicht etwa am jungsten Tage durchtreiben — viel daraus geworden.

## 9. 9.

Laffen Gie uns juruckfommen; und wenn wir leicht gefragt haben, ob ber Menfc burch taufend außere fremde Borte gludlicher ju betchren fei, als burch Bils lionen innere eigne, uns gar nicht fehr vermundern, daß der Wortstrom, den man ber Jugend mitgibt ins Weltmeer, damit er fie darin trage und lente, vor den allseitigen Bogen und Binden zerlaufe. Sonbern. laffen Gie uns bemerten, bag man auf Rechnung ber Schulftuben, d. h. der Borte, fo manche Sachen fcreibt, welche blos auf bem organisierenden Gemeinbos den der Thaten fich erhalten, fo wie man fonft allges meine Deftvergiftungen ju jufalligen Brunnenvergiftuns gen ber Juden machen wollte. Das Schulgebaube ber jungen Seele besteht nicht aus blogen Sor und Lehrzims mern, fondern auch aus bem Schulhof, ber Schlaffam, mer, ber Befindestube, bem Spielplage, ber Ereppe, und aus jedem Dlage. himmel! welche Bermecheluns gen anderer Ginfluffe immer jum Bortheil und Borurs theil ber Erziehung! Der torperliche Bachethum bes Boglinge nahrt und treibt einen geistigen hervor! Dens noch wird diefer dem padagogifchen Lobbcete gugefchrieben. gleich als ob man nicht fluger und langer zugleich were ben mußte! Eben fo richtig fonnte man den Laufbandern bas Berbienft ber Dustelbander anrechnen. - Eltern

balten fo oft bei eigenen Rindern fur Birfung ber Geis Respflege und Anlage, was fie bei fremden nur fur Folgen menichlicher Entfaltung nehmen murden. Der Laue schungen find noch so viele! Bar ein großer Mann burch eine Erziehanstalt gegangen, fo wird er immer baraus erflart; entmeder murde er ihr ungleichartig, fo mird fie als bilbender Gegenreig angerechnet; ober murbe er's nicht, fo gilt fie als Lebensreiz. Go tonnte man freilich ber blauen Bibliothet, beren Umfchlag den Bibliothefar Daval die erften Rechenerempel lehrte, fur ein Rechenbuch und eine Rechenschule nehmen. Wenn Eltern ober ber Menich überhaupt - boch mit aller Erziehung nichts fuchen fonnen, als ihr forperliches Cbenbild immer fchoner ju ihrem geiftigen ju machen, und folglich biefes Abbild mit dem verschoffenen Glanze des Urbilde zu überfirhissen; so muffen sie ja außerft leicht in ben Gerthum fallen, die angeborne Aehnlichfeit fur eine aner goane ju halten, und forperliche Bater fur geiftige, Matur fur Freiheit. Es gilt aber fur Rinder in Diefer und poriger Rudficht, was fur Bolfer gilt; man fand in der neuen Belt zehn Gebrauche ber alten wieber feche finefifche in Peru, vier hottentottifche im weftlichen Afrifa \*) - ohne daß gleichwol irgend eine nahere andere Abstammung diefe Aehnlichkeiten vermittelte, als die alls gemeine von Abam ober ber Menschheit.

#### §. 10.

Wir burfen uns, treffliche Mitarbeiter, überhaupt mit Berbienften um die Menschheit schmeicheln, so balb der Sag mahr ift, daß wir wenig ober nichts burch Er

<sup>+)</sup> Bimmermanns Gefdichte ber Menfabeit. 28. 3.

gieben wirken. Bie in ber mechanischen Belt jebe Bewegung, fobald ber Biberftand ber Reibung fehlte, fich unaufhorlich fortpflangte und jede Beranderung eine emis ge mare: so murbe in ber geistigen, sobalb ber Bogling weniger tapfer bem Ergieher miderftande und obsiegte, ein fo abgeschabtes Leben fich ewig wiederfauen, als wir noch gar nicht fennen. 3ch meine bieß: follten einmal alle Gaffen und Zeiten bes armen Erdbodens mit matten fteifen Cbenbildern aus padagogischen Surften und Schwabenspiegeln angefüllt werden, namlich mit Konters feien von Schulleuten, jo baß folglich jebe Beit von ber andern, Dannchen auf Dannchen\*) abgebruckt murbe: was braucht' es dazu, zu diefem langweiligen Sammer, anders weiter, als daß die Erziehung über Ermarten gelange, und ein Bof, und Schulmeifter feinen Ropf wie einen gefürsteten tonnte abgepragt umlaufen laffen in allen Banden und Eden? - Und daß eine gange Ritterbant ju einer Sigung von turnierfahigen Randis baten murbe, weil fie vorher von stillen burgerlichen mare rein und aut nachgeformt worden? -

Aber wir durfen das Gegentheil hoffen; noch ims mer verhalt sich der Schulmann und hofmeister spater jum Edelmann, wie Gott zur Natur, von welchem Ses neta richtig schreibt: semel jussit, semper paret, d. h. die hofmeisterstube wird sehr bald gesperrt, und das Bors zimmer und der Audienzsaal aufgethan.

Um nicht in den Fehler derer ju fallen, welche den Bogel Phonix und den Mann im Monde unbeweibt vor, fuhren, gedent' ich hier auch der Madchen, denen, wie

<sup>\*)</sup> So nennt man an einer zweiten Auflage ben gleichen Absbruck von ber erften; welcher freilich, wie ichon biefer Rachsfat beweifet, bei biefer zweiten nicht fo ift.

den Sauben und Kanarienvögeln, fremde Farben, welche der erfte Regen und Maufermonat ausstreicht, angemastet werden sowol von Hofweibern als von Hofmeistern. Aber, wie gesagt, spater wird jede Frau etwas besonderes, ein schones Ibiotifon ihrer vielen Sprachprovingen.

## §. 11.

Durch langes Belehren, bem fein Schritt bes Schus lers abgemeffen genug ift, tonnen Schulleute von Berfand auf die Frage tommen : "wie will ber arme Scho. lar einmal ohne unser Lenten rechtgeben, ba er schon bei bemselben irrelauft?" - und auf ben Bunfch: "Gott, fonnten wir ihn boch wie eine aftronomische Jahrhunbertuhr genau fo aufftellen und aufgieben, bag er feine Stunden und Planetenstellungen und alles richtig zeigte lange nach unserem Absterben:" - und folglich auf die Meinung: "fie maren eigentlich die Seele feines innern Menfchen und hatten jedes Gliedmaß aufzuheben, oder boch feine Banderlehre, indem er nicht blos ben gerbro. denen Arm im leichten Banbe tragen follte, fondern aud bie Schenfel, ben Ropf, bas Gebarm, um gang befestiget ju bleiben." Begleitet aber ber Schulherr feis nen jungen herrn auf Universitaten: fo geht biefer icon ohne jenen in manche gute Gefellichaft; - und gieben beide vollends auf Reifen: fo geht der junge Berr in manche verbachtige, und ber Schulherr beendigt feine Furcht. Gie ift ber abnlich, die eine Mutter baruber hatte, wie wol der table nacte Fotus, wenn er in die faltwehende Belt fommt, und mit nichts mehr von ibe rem Blute ernahret wird, fich boch fortfrifte.

Freilich pfeift euch euer Singvogel von Bogling noch in ber Nacht fort, weil ihr ihm burch ein Nachtlicht,

d. h. durch eine Ausbildung außerhalb der Zeit, funftlie ches Taglicht weiß macht; aber fliegt er einmal ins Freie, so wird er seine Tone blos nach dem allgemeinen Tage richten und stimmen.

Stellt man fich noch auf eine andere Unhohe gur Une ficht bes lehrenden Treibens, Furchtens und Roderns: fo fann man fich beinahe versucht fuhlen, fie von ba herab angufahren, befonders daruber, daß fie, die Ers gieber, fich viel anmagen und gutrauen - namlich baf fie ben weiten Beltplan nicht ihrem Schulptan, ben Alle Erzicher nicht bem tiefen Bintelfculmeifter, bem Dens fchen, voraus und voran fegen, fondern baf fie bem unendlichen Padagogiarchen (Erzieherfürften), melcher Sonne um Sonne und Rind um Bater gieben laft und alfo Rindes und Baters Bater jugleich ift, fo angstlich mit ihren fleinen Unfichten nachhelfen wollen, als mare ihnen Winfelfcopfern eine feit Jahrtaufenden vernache lagigte Menschheit nur als warmer Lack vorgelegt, in welchem fie ihre individuellen Berhartungen ju fpatern Berhartungen einzudrucken hatten, um ale Bieders Schöpfer ben Schöpfer mit einem lebendigen Siegel und Paften & Rabinet ihrer Bappen und Ropfe gelegentlich gu überrafchen. - - Gin langer Periode, aber eben wider eine lange Periode!

## §. 12.

Niemand von allen meinen Zuhörern — worunter ich der nächste bin — kann vergessen haben, daß ich ans fangs gefragt, warum man gleichwol jest in Deutschland so viel über die Erziehung schreibe und auf sie baue, wie ich denn selber dem Publikum einige Ideen darüber ges druckt vorzulegen gedenke. Ich antworte: darum, weil 36. Band.

durch die Kultur der ganze Mensch jest Sprachwerkzeug geworden, und das Fleisch wieder Wort. Je mehr Aussbildung, desto mehr Begriffe; je weniger That, desto mehr Sprache; der Mensch wird, wie man sonst Maulschristen hatte, ein Maulmensch; und das Ohr sein sensorium commune. Bor dem Großstädter gehe z. B. der Bettler vorbei; nicht blos zur Sache, sondern aus ihr zum Worte ist jenem dieser verslüchtigt, so wie Schlachten, Pest u. s. w. nur als leichte Tone vorüber; sliegen. Die Poesie ist daher als Gegengewicht der Kultur so wirksam, indem sie wieder ein fünstliches Leben um die dunnen Schatten zieht und auf der Wahlstatt der sinnlichen Anschauungen ihre verklärten aufrichtet.

Da aber ber Deutsche feine Beit fo gern erlebt, als Bebenfzeit - ju feinem größten Schritt, ben er that, namlich ins Leben, nahm er fich gar eine Bedenfemige feit -: fo gibt er bem festen langfamen Schreiben ben Preis vor bem leichten ber , und megrauschenden Oprechen; ungleich bem Guben ift er weniger ein rede feliges als ein schreibseliges Bolt, wie feine Registratu ren und Bucherschrante ansagen. Gin Bort ein Dann, beißt jest: Schwarz auf Beiß ein Mann. Schrift und Sache, oder Rleid und Leib find nur fo von einander verschieden, wie Schuh und Jug, melche ale Langen, meffer bei uns einerlei bedeuten. Es fommt auf ein Strichlein an, ob Chriftus Gott fein foll ober nicht, namlich in der befannten Stelle 1 Tim. 3, 16. im aler andrinischen Rober, wo ein Strichlein der Rehrseite OC in OC (Osog) vermandelt; und auf ein Ober in der Ras rolina \*), ob ein Menich gehangen werden foll ober nicht.

<sup>+)</sup> Act. 159.

Wenn nun aber der innere Mensch der Ausgebilder ten, wie einige Zeichnungen, blos aus Buchstaben und Worten zusammengesetzt ist: so kann gar nicht genug von Erziehen und in demselben gesprochen werden, da das Bewußtsein, das innere Leben in Begriffe, folglich in Worte aufgelost zu haben, die Gewißheit zusichert, es durch die aufgelosten Bestandtheile wieder mittheilen zu können, d. h. durch Worte; kurz, zu erziehen durch Sprechen, mit Feder und Junge. "Zeich net" sagte Donatello zu den Bildhauern, so vermögt ihr den Rest. "Sprecht" sagt man zu den Erziehern, so lehrt ihr gestalten.

Da sich jedes Leben durch nichts fortpstanzt als durch sich selber, z. B. nur Thaten durch Thaten, Worte durch Worte, Erziehen durch Erziehen: so wollen wir, vortrefsliche Mitarbeiter, uns durch die Hoffnung ermunstern und befestigen, daß auch unser Erziehen uns durch die Veredlung der Zöglinge in Erzieher geistig belohne, welche hernach weiter sprechen mit andern, und daß unsser Johanneum Paullinum zu einer Erziehanstalt mehrer Erziehanstalten gedeihe, indem wir aus unserer Schulpforte Hauslehrer, Schulhalter, Ratecheten gereiff ausschicken, damit sie ihres Gleichen in guten Schulges bäuden zeugen, nicht Eprusse, sondern Epropädicen und Epropädagogiarchen.

## §. 13.

Ich wende mich noch an die verehrteften Bater der Stadt, unsere Nutritoren und Scholarchate, nicht nur mit Dant, auch mit Bitten. Es bleibt namlich den unceellsten Menschen und Sprechern etwas robes, reelles sestien — Magen nennt mans, rauh genug — was an

ber Junge aus Eigennuß nicht die Aussuhr, sondern die Einfuhr schäßen will. Genug, das Gliedmaß hat jeder; dieß aber lässet uns so sehr wunschen, daß unsere Schule mehr zu einer Rameral- oder Erwerbschule für alle, die man darin besoldet, gesteigert werde, damit jeder, der als Schüler darin zahlte, gern wieder hineingehe, um als Lehrer da bezahlt zu werden. Auch unsere Schuls buchhandlung (weniger die Schulbibliothet), und unsere Schulkasse, ja die Schulwittwenkasse könnten start unterzstüget werden; und so alles; denn die einzige Schulz trankfeit, welche Lehrer haben, ist heißhunger, ein Uer bel, dem doch der Staat gemeine hausmittel, oder sozgenannte Hausmannkost verordne.

Da wir aber alle, besonders als Erzieher der Jugend, auch für etwas schoneres und längeres leben wollen, als für unser Mittagstück von schwarzer Suppe, wofür wir erst tagelange aktive Prügelsuppen auszutheilen haben: so wag' ich ungescheuet die stolze Bitte, daß man den Ratheder, worauf sowol das Terziat und Rantorat als ich das Nothige vorzutragen habe, neu anstreichen lasse, blos wie ein Buch oder ein preußisches Schilderhaus, Schwarz auf Weiß, und daß man das Lyzeum, wenn nicht mit dem Namen eines Gymnassums, doch mit dem Namen illustre, und wo möglich uns alle mit dem Sitel Professoren belege. Vielleicht dehnte sich dann die Schulsfreundschaft, die sich sonst nur auf Schüler einschränkt, auch auf Lehrer aus. Fiat! — Dixi!

#### 6. 14.

Raum hatte ber Berfaffer feine Untrittrede ge halten und früher verfaßt, als man fo vieles von einer Abtrittrede darin fand, daß man ihm wirklich eine

schone Gelegenheit schenkte, lettere zu halten und sich mehr auszusprechen, indem man ein paar Tage darauf ihn absette und abdankte. Dadurch wurde er in Stand gesetzt, von seinen Mitsehrern den Abschied, den er de fentlich bekommen, eben so zu nehmen, und dabei die Wichtigkeit des Lehrstuhls, den er zum zweiten und letzten male bestieg, so eindringlich als anging, zum Texte seiner kurzen Abschiedrede zu machen.

## Drittes Rapitel.

Bichtigfeit ber Ergiebung.

### §. 15.

Berehrteste Amtbruder! Indem ich mein furzes Amt mit einem gewissen trostenden Bewußtein niederlege, daß teiner meiner Untergebnen mit Borwurfen irriger Lehrart oder geschwänzter Stunden gegen mich auftreten werde: so sind' ich wol für einen Abschiedgruß tein Thema, das mehr damit zusammenhängt, als eben die Betrachtung: wie start eine gute Erziehung eingreife ins Herz der Zeit, um so mehr, da ich dadurch Anlaß erzhalte, manches, was mein Borfahr auf diesem Rednersstuhl, der Antrittredner — denn anders wag' ich nach meiner Absehung mich nicht hier auszusühren — eheges stern vorgebracht, heute in ein zweites Licht zu stellen.

Es foll blos bewiesen werden, daß er lauter Sophise men vorgebracht, welche ursprünglich, nach Leibnig, blos Uebungen in der Weisheit bedeutet haben.

"Barum (fragt er), schreibt man jest fo viel uber Erziehung, als darum (antwortet er), weil unfer gans

zes Thun in Worte aberging, Worte aber leicht in Seeslen, blos burch Zungen und Ohren." Allein ist denn bas etwas anderes, als was ich selber auch behaupte? So jedoch:

### §. 16.

Rein voriges Alter und Bolf ift feit ber Erfindung ber Buchdruckerei ju vergleichen mit einem jegigen; benn feit berfelben gibts feinen abgefchloffenen Staat mehr, folglich feine abgeschloffene Ginwirtung eines Staats in feine Bestandtheile. Die Fremdlinge und bie Burude reifenden, welche Lyfurg als Epijoden und Dafchinens Gotter aus den bramatischen Ginheiten feiner Republit ausschloß, durchlaufen jest unter bem Ramen Degbus cher und Mafulatur jeden Staat. Mun ift feiner mehr allein, ja nicht einmal eine Infel im fernsten Deer; das ber auch nur jest bas politische Gleichgewicht mehrer Staaten, bas fie folglich unter Ginem Bagbalten verfammelt, jur Anregung fam. Europa ift ein durch einander vermachfener Lianen, Bald, woran die andern Belttheile als Bucherpflanzen fich aufschlängeln, ausgefogen fich anfaugen. Die Bucher ftiften eine Unis versalrepublit, einen Bolterverein, ober eine Gesellschaft Jefu im ichonern Sinne, ober humane society, wor burch ein zweites ober boppeltes Europa entfteht, bas, wie London, in mehreren Graffchaften und Gerichtbare Beiten liegt. Bie nun auf der einen Scite der überall umberfliegende Bucherblumenstaub den Nachtheil bringt, bag fein Bolt einen unverfalschten, mit feinen fremben Farben befprengten Blumenftor mehr gieben fann ;wie jego tein Staat fich aus fich fo rein , langfam , ftu: fenweife wie fonk, mehr ausformen tann, fondern wie ihm, gleich einem indischen aus Thierleibern zusammen gereiheten Gotterbilde, die verschiedenen Glieder der Nachharstaaten in seine Bildung hinein verwachsen: so ist auf der andern Seite durch das deumenische Konzilium der Bücherwelt kein Geist mehr der Provinzialversammtung seines Bolks knechtisch angekettet — und ihn führet eine unsichtbare Kirche aus der sichtbaren heraus. — Und darum nun wird jest mit einiger Hoffnung gegen die Zeit erzogen, weil man weiß, das gesprochne Bort des deutsschen Lehrers klinge von dem gedruckten wieder, und der Beltburger gehe unter der Aussicht der Universalrepublik nicht im Burger eines verderbenden Staats zu Grunde, um so mehr, da, wenn Bucher verstordne aber verklärte Menschen sind, ihr Lehrling sich immer zu ihren lebendizgen Seitenverwandten halten wird.

Daß bas Beitalter fo viel über Erzichung fchreibt, fest gleich fehr ihren Berluft und das Gefühl ihrer Bich. Mur verlorne Sachen werden auf ber tiafeit voraus. Der beutsche Staat felber namlich Gaffe ausgerufen. erzicht nicht mehr genug, folglich thu' ce ber Lehrer in der Rinderftube, auf dem Ratheder und vor dem Schreib: Die Treibhaufer in Rom und in Sparta find abe gebrochen - in Sina und in ber arabifchen Bufte fter ben einige noch - ber alte Birtel, bag ber Staat bie Erziehung vorausfege und bilde, diefe wiederum jenen, ift nun durch die Buchdruckerei fehr rettifiziert ober auch' quadriert, da namlich Denfchen über alle Staaten bie Staaten erziehen, g. B. Lodte wie Platon, fo wie in ber tiefen alten Morgenwelt unferer Erbe ber Sage nach Engel mit Schimmern gingen , und die neu auf Ruinen entsprofinen Menfchen als Rinder führten, und nach der Lehrftunde entichmanden in ihren himmel gurud. Die

Erde bat fich - nach Bach's genialer 3dee - aus ber: abgezognen Monden geballet; ein auf die amerifanische Rehrseite einsturzender Mond trieb Die Sundflut gegen bie alte Belt herauf; die gadige, wild aufgethurmte, ausgeschluchtete Schweiz ift nichts als ein fichtbarer Mond, der einft aus feinem leichten Mether auf die Erde fich fturgte - aber eben fo ift im geiftigen Europa weit mehr als in jedem andern nichts in Druck gebenden Welt: theil und Beittheil, nur eine Busammenbilbung aufges baufter, vom Simmel gefandter, ober gefallner Geelen: Welten ober Weltseelen. Jest bat ber große Denich einen hohern Thron, und feine Rrone fchimmert uber eine breitere Cbene; benn er wirft nicht blos burch That, fondern durch Schrift, nicht blos durch fein Bort, fonz bern wie ein Donner burch Rachball. Go andert ein Beift die Rebengeister, und mit ihnen die Menge; wie viele fleine Schiffe ein großes in den Safen gichen, fo führen die untergeordneten Geifter ben großen ans Ufer, bamit er ausgeladen werbe.

## §. 17.

Indes konnte mein Borfahr vieles gern zugeben oder zusegen, daß, wenn an die Stelle des lebendigen abgezäunten Parzialvolks die große Nazion der Autoren bildend getreten sei, sich folglich nur die forterziehende Menge verändere und vergrößere, welche den kleinen Einsstuß, den predigende Kinderjahre hinterlassen haben, so leicht in ihrem Meer überwältigen. "Büchersäle und zwei jährliche Büchermessen — die nachdruckerische in Frankfurt nicht einmal gezählt — überschreien doch, denk ich, ein Paar Schulbucher mit ihren Lehrern," konnte

der Antrittredner fagen, und fagt's mahricheinlich. Aber bier ift ein hauptpunkt nicht zu übersehen.

Mamlich fo entschieden es ift, daß alles auf ben Menfchen bildend oder ausbildend eindrucke - bag, mein' ich, nicht blos eine Bolt sund Buchermaffe und große eleftrische Ergießungen an feinem Aequator : himmel ibn gerfeten, fondern auch feuchtes Wetter ihn ermeiche - fo gewiß es folglich ift, daß fein Menfch einen Spaziergang machen tann, ohne davon eine Birfung auf feine Emige feit nach Sause zu bringen - so gewiß jedes Spornrad, jeber himmel und Orden , Stern, Rafer, Rugftog, Sandschlag sich in uns fo aut eingrabt, als in ben Gras nitgipfel ein leifer Thaufall und bas Bestreifen einer Mes belwolte - fo gewiß ift wieder auf der andern Seite die Behauptung nothig: "jedes nur fo und fo ftart, nach gestrigem , beutigem und morgendem Berhaltnig." Denn der Mensch nimmt besto mehr Geistiges an, je weniger er noch bekommen, fo wie er nie fo ungeheuer machft und ohne Berhaltniß jur Roft, benn als Fotus; aber fpater, nach bem Gattigunggrade, fcblagt er fo viel immer nieder, daß es ein Gluck ift, daß die Jugend bes Einzelwesens fich durch die ewige Jugend des Gemeinwes fens oder der Menfchoit erftattet, deren Gattigunggrade fich doch auf einer Leiter bezeichnen, die nur Jahrhuns berte und Bolfer ju Linientheilern nimmt.

Daher gibt man der Erziehung den Nath, im ersten Lebensjahre am meisten zu thun, weil sie hier mit halben Rraften mehr bewegt als im achten mit doppelten bei schon entsesseiter Freiheit und bei der Vervielfältigung als ler Verhältnisse; und wie Wirthschafter im Nebel am fruchtbarsten zu saen glauben, so fällt ja die erste Auss saat in den ersten und dieften Nebel des Lebens.

Ermagt zuerft die Sittlichkeit! Der innere Denfch wird, wie der Meger, weiß geboren, und vom Leben jum ichwargen gefarbt. Wenn in den alten Sahren die größten Beispiele moralischer Momente vor uns vorübers geben, ohne unfer leben mehr aus feiner Bahn gu ruf. ten, als ein vorbeifliegender Bartftern die Erde: fo wirft im tiefen Stande ber Rindheit ber erfte innerliche ober außerliche Gegenstand ber Liebe, ber Ungerechtigfeit u. f. w. Schatten ober Licht unabschlich in die Jahre binein; und wie nach den altern Theologen nur die erfte Sunde Adams, nicht feine andern Gunden auf uns forte erbten, da wir mit Ginem Falle icon jeden andern Fall nachthaten: fo bewegt ber erfte Fall und ber erfte Flug bas gange lange Leben. Denn in biefer Frube thut der Unendliche das zweite Bunder; Beleben mar bas erfte. Es wird namlich von ber menschlichen Ratur ber Gotts menfch empfangen und geboren; fo nenne man tubn je nes Gelberbewußtsein , wodurch juerft ein 3ch erfcbeint, ein Gewiffen und ein Gott - und unselig ift die Stunde, wo diefe Menfchwerdung feine unbeflectte Ems pfangniß findet, fondern mo in derfelben Geburtminute ber Beiland und fein Judas zusammentreffen. Dan bat ouf diefe einzige Beit, auf die Umgebungen und Fruchte berfelben, noch zu wenig gemerft. Es gibt Denfchen, die fich tief bis an die Grangftunde binein befinnen . mo ihnen jum erstenmal bas 3ch ploblich aus bem Gewolfe wie eine Sonne vorbrach und wunderbar eine bestralte Belt aufdectte.

Das Leben, besonders bas fittliche, bat Fing, bann Sprung, bann Schritt, endlich Stand; jedes Jahr läßt sich ber Mensch weniger befehren, und einem bofen Sechziger bient weniger ein Miffionar als ein Autobafé.

## §. 18.

Bas vom herzen bes innern Menfchen, gilt auch vom Auge beffelben. Wenn jenes wie eine alte driffliche Rirche nach bem Morgen ber Rindheit gerichtet fein mußte, fo befommt biefes wie ein griechischer Tempel fein größtes licht nur burch ben Gingang und von oben. Denn in hinficht ber intelleftuellen Ausbildung geht bas Rind mit einer Ratur entgegen, Die fpater nicht mehr wieder fommt; diefe Ratur ift noch eine Binters wufte voll Fruhlingkelme; wohin ein Stral trifft (benn alles Lehren ift mehr Barmen als Gaen), ba grunt es hervor, und der gange findliche Sag besteht aus beißen Schöpfungtagen. Bwei Rrafte mirten : erftlich der Rine berglaube, biefes einfaugende Bermdgen, ohne mels chen es feine Erziehung und Sprache gabe, fondern bas Rind einem jungen, ju fpat aus bem Defte gehobnen Bogel gliche, ber verhungern muß, weil er ben Schna: bel der futternden Sand nicht offnet. Aber diefer Glaube fest, wie jeder, die Mindergahl voraus, und erschlafft an der Menge ber Menfchen und Jahre. - Die zweite Rraft ift die Erregbarteit. Gie fteht, wie im phyfis ichen, fo im geiftigen Rinde, an dem leiblichen, wie an bem geiftigen Morgen, am bochften, und nimmt mit dem Leben ab, bis endlich ben aufgeriebenen Menschen nichts mehr auf der lecren Belt erregt, als die funftige. Folglich feget ber Menfch, der anfangs, gleich jedem Beltkorper und feinem eignen, im fluffigen Buftande ift, feine Sauptformen am fruheften an , und fpater rundet er fich nur ab. Es wirfe und brude bann funftig bie gange Beltmaffe mit ihren Stempeln auf den Denichen, ber erfaltenden Materie geben nur matte Abdrucke ein. Unaufborlich wirfe und nage ber Beit : und Bolfergeift am Rinde, anfangs find ihm boch nur seine Erzieher Beit und Staat. herrnhuter, Quater, am meisten Juden bekräftigen die Uebergewalt der Erziehung über umgebende ungleichartige Zeiten und Bolfer; und obgleich auch in sie der alles umringende Zeit, und Biel. Geist einsloß, so ging er doch in sie geschwächter ein, als in die anders erzognen Massen. Und wie auch der Zeitgeist das herz, diese kleinere Weltkugel bewege und drehe, so behält es doch wie jede in sich kreisende Rugel zwei anges borne unbewegliche Pole fest, den guten und den bosen.

### §. 19.

Auch rauschet nicht eben bie gange Bolfmenge - wie Doch mein Borfahr zu behaupten scheint - auf den Dens Mur einzele ruhren uns im fpaten Leben, wie im fruheften, formend an, die Menge geht als fers nes heer vorüber. Gin Freund, ein Lehrer, eine Ges liebte, ein Klub, eine Wirthtafel, ein Gigungtisch, ein Saus in unfern Beiten, find bem Ginzelwefen die eine wirfende Magion und der Nazionalgeift, indeß die übrige Menge an ihm fpurlos abgleitet. Allein mo greifen nun eben einzele fraftiger ju und in uns, als eben in ben Rinderjahren? Ober wo fo lange - benn lange heißet in ber Erziehung, wie in der Rechtslehre\*), geben Jahre als eben in bem erften Behent? - Much vor bem Rinde brechen fich die Wellen des Weltmeers an vier Mauern, Die fein Bilbung , oder Rriftallifazionmaffer einfaffen; Bater, Mutter, Geschwifter und ein Paar Bu . Dens ichen find feine fortbildende Belt und Form. Dieg Alles abgerechnet, follten wir noch bei der Ergiehung

<sup>\*)</sup> Longum tempus est decem annorum. Homm, prompt.

berechnen, daß ihre Gewalt, wie des Zeitgeistes seine, nicht an Einzelwesen, sondern an der gedrängten Masse oder Wielheit zu messen sei, so wie nicht an der Gegens wart, sondern an der Zukunst; ein auf einerlei Weise erzognes Wolf oder Jahrhundert drückt in der Wagschale ganz anders als Ein slüchtiges Wesen. Aber wir verslangen, wie immer, das Schicksal oder der Zeitgeist soll uns auf unsere Frage mit umgehender Post antworten.

# §. 20.

Auf diese Beise hab' ich nun vielleicht - ich hoff' es - meinen Gegner und Borfahr mit einer Achtung, die im gelehrten Befen nicht fo haufig ift, als mancher Begner eines Gegnere glaubt, fowol feine, als meine Meinung gefagt. Denn bas Benige, mas er noch vors bringt, über bas Berfchlungenwerben ber Gingelmefen ins Bange, verdient feine Biderlegung, fondern nur Bes jahung. Die Gleichheit der Maffen lagt fehr viele Une gleichheiten ber Gingelmefen gu; und obgleich die Sterbes liften Recht haben, fo furchtet und hofft boch jeder Gine gele nicht nach ihnen allein. Im Beltforper verschwins den die Berge, an diefen in der Ferne der fteinige Beg; wer ihn aber geht, bemerkt ihn fehr gut. Und wenn vollends der qute theuere Mann neben feinen Rlagen über Unwirtsamfeit ber guten Erziehung doch die Rlas gen über Birtfamfeit ber fchlechten beilaufen lagt: fo fest er ja burch die Berbildsamkeit die Bildsamkeit offen voraus, und es mare alfo ber Erziehung fein Dangel vorzuwerfen, als ber Mangel an icharfen Rechentafeln über bie Perturbazionen (Storungen) eines laufenden Bandelfternchens burch bie Umlaufe ber nachbarlichen Bandelfterne; gibt man benn bieß aber nicht willig ju?

Und jest manicht' ich ju wiffen, mas ich nun auf biefer ehrmurdigen Stelle noch ju fagen hatte, verehrtes Scholarchat!

# 3 meites Bruch ftud.

Rap. I. Geift und Grundsat ber Erziehung §. 21 — 24. Rap. II. Die Individualität des Idealmenschen §. 25 — 80. Rap. III. Ueber den Geift der Zeit §. 31 — 35. Rap. IV. Bilbung zur Religion §. 36 — 38.

### §. 21.

Das Ziel muß man fruher kennen, als die Bahn. Alle Mittel und Runfte ber Erziehung werden erft von bem Steale ober Urbilde berfelben bestimmt. Gewöhnlichen Eltern ichwebt aber, ftatt eines Urbildes, ein ganges Bilberkabinet von Idealen vor, die fic ftuckweise dem Rinde auftragen und tatuierend einaben. Wenn man Die heimliche Uneinigfeit, 3. B. eines gewöhnlichen Bas ters, als einen Studienplan und Lefzionfatalog der fittlis den Ausbildung ans Licht goge und auseinander breitete: fo murbe er etma fo lauten: in ber erften Stunde muß bem Rinde reine Moral gelesen werben, von mir ober bem hofmeifter - in ber zweiten mehr unreine, ober angewandte auf eigenen Rugen - in der dritten : "fiehft bu, daß es bein Bater fo macht?" - in ber vierten: "bu bift noch flein; dieß aber schickt fich nur fur Ermachfene" - in ber funften : "die Sauptfache ift, bag bu einmal in der Welt fortfommst und etwas wirst im Staate" - in ber fechften: "nicht bas Beitliche, fonbern bas Emige bestimmt die Burde des Menschen;"-

in der siebenten: "darum erdulde lieber Unrecht und liebe" - in ber achten: "wehre bich aber tapfer, wenn bich einer angreift" - in der neunten : "tobe nicht fo febr , lieber Junge" - in der zehnten : "ein Rnabe muß nicht fo ftill figen" - in ber elften: "bu mußt beis nen Eltern mehr folgen" - in ber gwolften : "und bich felber erziehen." Go verftectt fich ber Bater durch ben Stunden : und Poft : Wechsel seiner Grundfate die Un. haltbarkeit und Ginfeitigkeit berfelben. Bas feine Rrau anlangt, fo ift diefe weder ihm, noch jenem Barletine abnlich, welcher, mit Ginem Aftenbundel unter jedem Arme aufs hoftheater tretend, auf die Frage, mas er unter bem rechten trage, antwortete: Befehle, - und auf die, was er unter dem linten, verfeste: Gegenbes fehle - fondern die Mutter burfte wol mehr einem Ries fen Brigreus abnlichen, ber bundert Arme batte, und. unter jedem fein Davier.

Die so oft und schnell wechselnden Regentschaften der Halbgotter machen nicht nur die Abwesenheit, sondern auch die Nothwendigkeit und das Recht eines hochsten Gottes flar; denn in den gewöhnlichen Seelen offenbart sich das Ideal, ohne welches der Mensch auf vier Thier. Rlauen niedersanke, mehr durch innere Uneinigkeit, als Sinigkeit, und mehr in Urtheilen über andere, als über sich. Was daraus aber bei Kindern werden kann — ist schon oft daraus geworden, bunt, und halbsarbige Zogslinge, welche (wenn nicht seltene Sigenthumlichkeit sie hart und unverleglich macht) der Zeitgeist oder der Zussall der Noth und Lust gelenksam mit seinem Rade bres chen oder gar auf dasselbe siechten kann. Die meisten Kulturmenschen sind daher jest ein Feuerwerk, das uns

ter einem Regen abbrennt, unverbunden, mit gerriffes nen Gestalten glanzend, halbe Namenguge malend.

Doch die bofen und unreinen Geifter der Erziehuns gen find noch in andere Abtheilungen zu bringen. Biele Eltern erziehen die Rinder nur fur die Eltern, namlich ju fconen Steh : Mafchinen , ju Scelen : Beckern, welche man fo lange nicht auf bas Rollen und Tonen stellet, als man Ruhe begehrt. Das Rind foll blos jede Minute bas fein, auf welchem der Erzieher entweder am weichsten schlaft, ober am lauteften trommelt; und ibm folglich jede Minute Die Muhe an ber Erziehung, weil er mehr zu thun und zu genießen bat, erfparen burch Fruchte derfelben. Daber argern fich diefe ftillen Faulen fo haufig, daß bas Rind nicht fluger, folgerechter und fanfter icon voraus ift, als fie felber. Sogar fraftige Rinderfreunde gleichen oft, wie Staatsmanner, ber brennbaren Luft, welche felber ein Licht gibt, babei jes bes andere auslofcht; wenigstens foll ihnen bas Rind, wie oft einem Minifter fein Arbeit , Schoosiunger, balb gang Band, die nur nachschreibt, fein, bald ein vorause arbeitender Ropf.

Berwandt den Lehrmeistern, welche Maschinenmeisster zu sein wunschen, sind die Erzieher nach Außen und zu Staatsbrauchbarkeit; eine Maxime, die rein durchgeführt nur Zöglinge oder Säuglinge gabe, allfolgssam, knochenlos, abgerichtet, alltragend — der dichte harte Menschenkern ginge der weichen sußlichen Fruchts hulle ab — und der Rindes Erdenklos, dem das wachs sende Leben einen göttlichen Athem einblasen soll, wurde als bloßer Fruchtacker niedergehalten und gedungt — das Staatsgebäude wurde von todten Spinnmaschinen, Reschennaschinen, Druck sund Saugwerken, Oelmuhlen,

und Pobellen zu Muhlen, zu Saugwerten, zu Spinne maschinen u. s. w. bewohnt. Anstatt daß jedes Kind, ohne Bergangenheit und Zukunft geboren, stets anno Eins ansängt und ein erstes Neujahr mitbringt, muß nun der Staat an der Stelle einer Nachwelt, die ihn geistig so gut verjungen konnte als leiblich, sich eine gerben lassen, welche seine Räder aufhält und versteinert als Eis sich um diese legt.

Gleichwol ist der Mensch früher, als der Burger, und unsere Zukunft hinter der Welt und in uns größer, als beides: wodurch haben sich denn Eltern, die im Kinde den Menschen sofort jum Diener einkleiden und umschnuren, z. B. zum Zollbedienten, Kuchenmeister, Nechtsgelehrten ze. das Necht gewonnen, sich anders fortz zupflanzen als körperlich, anstatt geistige Embryonen zu zeugen? Kann die Fürsorge für den Körper ein Necht auf geistige Einklemmung ertheilen, und für Wohlleben wie dem Teufel eine Seele verschrieben werden, da doch tein Leib einen Geist auswiegt oder nur anwiegt? — Die altdeutsche und spartische Sitte, körperschwache Kinzber umzubringen, ist viel härter, als die, seelenschwache sortzupflanzen.

## §. 22.

Bon der Brauchbarkeit für andere ift die bloße für sich felber, nur wie von Chrlosigkeit Lieblosigkeit verschies den; beide schmelzen zusammen in der Selbersucht. — Auch tadelhaft sind sogar Granzbaume und Herkuless Saulen besserer Urt, so bald sie die freie Welt eines tunfstigen Menschen verkleinern. Wenn Mengs seinen Sohn Naphael Mengs durch Seelen und Leib's Eigenschaft um Maler schlug — indeß sich nach Winkelmann gries

chifche Staaten nur durch und fur Freiheit zur Runft binauffochten: — fo ubte er bie agnptische Sitte, daß ber Sohn das handwert seines Baters treiben mußte, blos an edlern Theilen aus.

Biel bavon gilt sogar gegen die hauslichen Baifens hausprediger, welche die ganze Kinderzucht und Bibelansstalt verwandeln, und die freis und frohgebornen Kindersseelen in gebuckte Kloster. Novig n. Denn der Mensch soll weder blos nach oben wachten, wie Pflanzen und Dirschgeweihe; noch blos nach unten, wie Federn und Bahne; sondern wie Muskeln an beiben Enden zugleich; so daß Bakons Doppel. Borschrift für Könige: erinnere bich, daß du ein Mensch, erinnere dich, daß du ein Gott oder Bice Gott bist, auch für Kinder gatte!

Die Erziehung kann weder in bloßer Entwicklung, oder, wie man jest besser fagt, Erregung überhaupt — benn jedes Fortleben entwickelt, und jede schlimme Erzziehung erregt, so wie auch der Sauerstoff absolut reizet — noch in der Entwicklung aller Krafte bestehen, weil sich nicht auf einmal die ganze Summe potenziieren läßt, so wenig als im Körper sich Empfänglichteit, Spontaneiz tät, oder das Nerven, und Rustelspstem zu gleicher Beit verstärken.

## §. 23.

Eine rein : negative Erzichung, wie die Rousscau'sche nur zu sein scheint, widersprache sich und der Wirklichkeit zugleich so sehr, als ein organisches Leben voll Wachsthum ohne Reizmittel; sogar die wenigen eingefangenen wilden Waldkinder genossen positive Erzichung von den reißenden und fliegenden Thieren um sich her. Nur der Rinder : Sarg konnte eine negative Winkel, und Fürs

ftenfcule und Schulpforte vorftellen. Der reine Rature Menfch - ben Rouffcau jumeilen ober ofter mit dem Ibeale Menfchen vermengt, weil beibe rein und gleichformig vom Gafular , Menfchen abliegen - machfet gang an Reigen empor, nur daß Rouffeau bas Rind erftlich lieber mit Sachen als mit Menfchen, lieber mit Ginbruden als Gins reben wect und potengliert, und zweitens eine gefündere, gebeihlichere Stufenfolge ber Reizmittel verordnet, indes feine Lehr Borfahren immer bei ber fo erregbaren Rins bernatur mit bem bochften Reize vorausgeilet maren, j. B. mit Gott, Solle - und Stod. Gebt nur rechte Freilaffung der Rinder , Seelen aus dem limbus \*) patrum et infantum : fo entwickelt (bieß fcheint er ju bens fen) die Natur icon fich felber. Dieg thut fie auch, überall, immerdar, aber nur in Raturen, b. b. in ber Individualitat ber Beiten, gander und Seelen,

### 6. 24.

Bielleicht treffen wir den Mittel, , Schwer , und Brenn, puntt biefer freugenden Linien und Stralen auf diefem Standpunft an:

Benn ein jetiger Gricche, ohne alle Kenntniß der großen Bergangenheit, die Gegenwart seines unterjochten Bolkes abmalte: so wurd' er dasselbe nahe an der hoche sten Stufe der Ausbildung, der Sittlichkeit und anderer Borgüge sinden — bis ihm ein Zauberschlag das Grieschenland im persischen Kriege, oder das blühende Athen, oder das fruchttragende Sparta, wie ein Lodtenreich, wie elpsische Felder ausbeckte und vor das starre Auge

<sup>\*)</sup> Der Ort, wohin nach bem alten Katholizismus ungetaufte Unschulbige nach bem Leben kamen.

brachte — welcher Unterschied desselben Bolfs, einer wie von Gottern zu Menschen! Gleichwol sind jene Gotter nicht Genies oder sonst Ausnahmen, sondern ein Bolf, folglich die Mehr, und Mittelzahl der Anlagen. Wenn man in der Geschichte rund auf die Höhen und Bergrücken hinauf siehet, wo verklarte Bolker wohnen, und alsdann in die Abgründe hinunter, wo angeschlossene liegen: so sagt man sich, wohinauf eine Menge kam, dahin kannst du auch, wenn auch nicht wohinab. Der innere Mensch, welchen ein Bolf, eine Mehrzahl entkörperte und in einer Berklarung zeigte, muß in zeinem Einzelwesen wohnen und athmen, das ihn sonst nicht einmal als einen Berwandten anerkennen wurde.

Und fo ift es auch. Jeder von une hat feinen ideas len Preismenschen in sich, den er heimlich von Jugend auf frei ober ruhig ju machen ftrebt. Um belleften ichauet jeber biefen beiligen Scelen Beift an in ber Blutezeit aller Rrafte, im Jungling Alter. Wenn nur jeder fic es recht flar bewußt mare, mas er bamals hatte werden wollen und zu welchen andern und hohern Wegen und Bielen bas eben aufgebluhte Muge hinaufgefehen, als fpater Das einwelfende! Denn so bald wir an irgend ein gleiche zeitiges In , und Umeinander , Bachfen des leiblichen und bes geiftigen Menschen glauben: fo muffen wir auch Die Blutezeiten beiber jufammen fallen laffen. Rolalich wird dem Menschen sein individueller Idealmensch am bellften (wenn auch nur hinter Bunfchen und Traumen) gerade in der Bollblute des Jugendalters erfcheinen. Und zeigt fich bieß nicht in ber gemeinften Geele, welche g. B. mahrend diefes Durchgange, vorher und nachher in finnliche und habsuchtige Liebe gefunten, einmal in ebler fulminierte und mitten am himmel fand? - Spater

verwelft bei ber Menge ber Jbealmensch von Tage ju Tage — und der Mensch wird, fallend und überwältigt, lauter Gegenwart, Geburt ber Noth und Nachbarschaft. Aber die Klage eines jeden: "was hatt' ich nicht werden können!" bekennt das Dasein oder Dagewesensein eines altesten paradiesischen Abams neben und vor dem alten Abam.

Aber in einem Anthropoliten (versteinerten Menschen) tommt ber Idealmensch auf der Erde an; ihm nun von so vielen Gliedern die Steinrinde wegzubrechen, daß sich die übrigen selber befreien konnen, dieß ist oder sei Erzie, hung. Derselbe Normalmensch, der in jeder bestern Scele der stehende Hauslehrer bleibt und schweigend fortlehrt, bilde außen die kindliche stellvertretend, und mache ihren eignen los, frei und stark; nur aber muß er vorher errathen werden. Der Idealmensch Fenelons— so voll Liebe und voll Starke, — der Idealmensch Rato's II. — so voll Starke und voll Liebe — konnten gleichwol sich nie gegen einander ohne Geisterselbstmord auswechseln oder seelenwandern. Folglich hat die Erzies hung im

# . zweiten Rapitel

bie Inbividualitat bes Ibealmenfden

6. 25.

auszuforschen und hochzuachten. Es sel hier ein nothis
ges Ausholen erlaubt! Gleichsam als Sinnbild geheir in
ben meisten Sprachen die Prims und Markworter Gut
und Sein unregelmäßig. Schon die physische Kraft
bruckt ihren Ueberfluß in der Mannigsaltigkeit der Gats
tungen aus; baher die gemäßigte Zone nur 180 verschies

bene Bierfüßer trägt, die heiße aber 220. Das feinere Leben zergliedert sich (nach Zimmermann) in mehrere Arten; hinter den 500 Arten des mineralischen Reichs liegt das thierische mit sieben Millionen. Sten so nun die Geister. Statt der Gleichheit der wilden Bolfer in verschiedenen Zeiten und Landern, z. B. des Amerikaners und der alten Deutschen — zeigt sich die vielzweigige Auszeinanderbildung der verseinerten Bolfer in Sinem Klima und Zeitraum; so wie der Gartenbau die Blumensorten vielsarbig verdoppelt, oder die Zeit ein langes Land im Weltmeer zu Inseln auseinander rückt. Insofern wäre sogar ein Sinn in den Ausspruch der Scholastifer zu bringen, daß jeder Engel seine eigne Gattung sei.

## §. 26.

Much gibt bieg jeder Erzieher gu, fogar ber mattes Re, und floget Diefe Achtung fur Gigenthumlichfeit, 1. B. fur feine eigne, ben Boglingen ein; nur arbeis tet er in berfelben Stunde wieder ftart barauf bin, bag , feber nichts als fein Stief ; und Rebs ; 3ch merbe. Sich felber lagt er fo viel Individualitat hingehen, ale er braucht, um fremde auszutilgen, und feine einzupflanzen. Benn überhaupt feber Menfch beimlich feine eigne Ros plermaschine ift, die er an andere ansett, und wenn er gern alles in seine geiftliche und geiftige Bermandtschaft als Seelen . Bettern hincingieht, 3. B. Somer gern bie Belttheile in homeriden und homeriften verwandelt, ober Luther in Lutherangr: fo wird ber Erzieher noch mehr ftreben, in ben mehr, und gestaltlofen weichen Rinbergeiftern fich ab , und nadzudrucken, und ber Bater bes Rindes trachten, auch ber Bater bes Beiftes ju mer: ben. Gott gebe, bag co felten gelinge! Und gum Blude

gluckt es auch nicht! Blos bie Mittelmäßigkeit verbrängt frembe durch eigne; b. h. eine unmerkliche Individualis tat durch eine unmerkliche; daher die Menge Nachahmer der Nachahmer. Bon einem Holzschnitte lassen siecht einige tausend Abdrücke machen; von einer Aupfersplatte aber nur ein Zehntheil.

Es ware auch ju erbarmlich fur Europa, wenn es mit lauter Ligits — wie jeder Ligius heimlich will, — oder mit lauter Sempronits — wie Semprone begehren — angefact wurde! Belches diete todte Meer schwämme jusammen aus fortwuchernder Aehnlichkeit der Erzieher und Zöglinge! —

#### 6. 27.

Allein da selber der steisste Erzicher gesteht, daß er zweisache und ftartste Individualität sehr schäse, namlich vorsündstutliche, die seine eigene bildete, und diese sels ber — und zwar als die beiden Armgebirge, welche Flusse und ein Tempe herunter geben; und da ohnehin jeder Selbstzigling und Selbsterzieher behauptet, daß alles Bes deutende in der Welt nur durch ans und abs, nicht aber durch fortsesende Individualitäten erschaffen worden: so muß der Bernachläßigung fremder Eigenthumlichteit noch eine andere Täuschung, als die bloße eigenlichige zum Grunde liegen.

#### §. 28.

Es ift eben die verzeihliche, die das Ideal mit ben Idealen vermengt, und die, wenn fie in der Schopfungs woche gelebt hatte, entweder lauter Engel wurde erschaffen haben oder lauter Evas, oder lauter Adams. Wie es aber, obwol nur Einen dichterischen Geift, doch gang

perschiedene Formen gibt, worchn er sich verkorpern kann, Lusispiel, Trauerspiel, Dbe und der dunne Bie, nenleib des Epigramms: so kann dieselbe moralische Ge, nialität hier als Sokrates, dort als Luther, hier als Phoscion, dort als Johannes Mensch werden. Da kein End, liches die unendliche Idealität wiederholen, sondern nur eingeschränkt zu Theilen zurückspiegeln kann: so durfen solche Theile unendlich verschiedene sein; weder der Thaustropfe, noch der Spiegel, noch das Meer gibt die Sonne in ihrer Größe, aber alle geben sie rund und licht zurück.

### §. 29.

Ich ist — Gott ausgenommen, bieses Ur: Ich und Ur: Du jugleich — bas Sochste so wie Unbegreislichste, was die Sprache ausspricht und wir anschauen. Es ist da auf einmal, wie das ganze Reich der Wahrheit und des Gewissens, das ohne Ich nichts ist. Wir mussen dasselbe Gott, so wie den bewußtlosen Wesen zuschreiben, wenn wir das Sein des Einen, das Dasein der andern denken wollen. Gleichwol ist ein zweites Ich, in ander ver Rücksicht, uns noch unfastlicher, als ein erstes.

Jedes Ich ift Personlichteit, folglich geistige Indis vidualität — benn körperliche ist eine so weite, daß zu ihr himmelstrich und Boden und Stadt ja eben sowol gehoren wurden, als Leib; — jene Personlichkeit bes steht nicht im Fichtisch en Ob. Subjektivieren des Ich, d. h. im Wechsel des Zuruckspiegelns des Borspiegelns, und welches überall wiederkehrend jede Zahl und Zeit ausssschließt, so wie sich nichts dadurch, kein Spiegel aus seinem Gegenspiegel, erklärt. — Sie besteht ferner nicht in einem zufälligen Wegs und Zuwägen einzeler Kräfte; denn erstens, jedem ausgestellten Kraftheer selber ift ein anderer regierender jusammenhaltender Obergeift vonnd, then, und zweitens fallen und fleigen alle in organische Berhältniffe eingescheidete Rrafte mit Betterglas, Alter u. f. m., neben der fostbestehenden Individualität.

Sondern fie ift ein innerer Ginn aller Ginne, fo wie das Gefühl der Gemeinfinn ber vier außern ift. Gie ift bas am andern, worauf unfer Bertrauen, Befreunden oder Anfeinden ruht, und entweder eine emige Untauge lichfeit ju Dicht , und Dentfunft, oder die Dacht bagu. - Bie diefelbe unfafliche organische Ginheit, der fich Die zerftreute Materie unterwirft, anders in der Pflange, anders im Thiere, und anders in allen Abarten regiert und lautert, und fich ju organischer Perfonlichkeit vervielfacht, fo die bobere geistige Ginheit. Die scholaftische Frage, ob der Gottmenfch nicht auch als Weib, Thier, Rurbis batte erscheinen fonnen, wird symbolisch von der Mannigfaltigfeit ber Individualitaten bejaht, worin fich bas Gottliche ausbruckt. - Gie ift bas, mas alle afthes tifche, fittliche und intellettuelle Rrafte ju Giner Seele bindet, und, gleich ber Lichtmaterie, unsichtbar die viels farbige Sichtbarfeit gibt und bestimmt, und wodurch erft jedes philosophische Dol : Bort, "praftifche Bernunft, reines 3ch" aufhort, blos im Scheitelpunfte am himmel als ein Polarstern ju fteben, der feinen More den, und folglich feine Weltgegend angabe.

Wir wurden diesen Lebensgeift, diese Individualistät mehr zu achten und zu schonen wissen, trate er überall so start vor, als im Geniel — Denn hier sehen wir alle ein, welche Geisterniederlage in einem passiven Riessenkrieg entstände, wenn z. B. Kant — Raphael — Mozart — Cato — Friedrich II. — Karl XII. — Ariskophanes — Swift — Tasso u. s. w. in gleiche Models

lier , und Quetichformen eingezwungen murben. Sogar ein Genie fonnte fur ein anderes, burch Auswechslung ober Musgleichung ber Individualitaten, nur ein gewaltfames Incinandersteden zweier Polypen werden. Bird aber eis ner Mittelnatur bie Urfraft gebrochen: mas fann ba foms men und bleiben, als ewiges Irren in fich felber-umber halbe Nachahmung wider fich, nicht aus fich, ein fcmaros Bend auf einem fremden Wefen lebender Burm, bas Rache fpiel jedes neuen Borfpiels, der Knecht jedes nahen Befehle? - Ift ber Menfch einmal aus feiner Individualitat berausgeworfen in eine fremde: fo ift ber'aufammenbale tende Schwerpunkt feiner innern Belt beweglich gemacht und irret barin umber, und eine Ochmanfung geht in bie andere über. Indeß hat ber Erzieher von der Individuas litat, die er machfen lagt, eine andere ju trennen, bie er beugen oder lenten muß; jene ift die des Ropfes, diefe ift die des Bergens. Jede intelleftuelle Gigenthumlichfeit - 3. B. mathematische, funftlerische, philosophische ift ein ichlagendes Berg, welchem alle lehren und Gaben nur als jufuhrende Abern bienen, bie es mit Stoffen jum Berarbeiten und Bewegen anfüllen. Gerade hier fann bem lebergewichte ber Unlage noch Gewicht nachgelegt werden, und ber Ergieher barf g. B. einer tunftlerifchen Individualitat nicht ben Schlaftrunt icon am Morgen des lebens geben. - Aber gang anders ift die fittliche ju behandeln; benn ift jene Melodie, fo ift diefe Barmos nie; einen Guler barfft bu nicht burch einen eingeimpfe ten Petrarfa entfraften ober biefen burch jenen; benn feine intelleftuelle Rraft fann ju groß werden und fein Maler ein ju großer Maler; aber jede fittliche Gis genthumlichkeit bedarf ihrer Granzberichtigung jur Muss bildung des entgegengefesten Rraftpols; und Friedrich

ber Einzige foll bic Flote nehmen und Napoleon ben Ofe Bier barf die Erzichung g. B. an ben Belbenfian. Charafter Friedenpredigten halten, fo wie ben Sicqwarts, Charafter mit ein Daar eleftrifden Donnermettern laben. Go fonnte man - ba bei Deabchen Ropf und Berg wechselseitige Rapfeln find - ben genialen oftere ben Rochloffel in die Sand geben, und den Rochinnen von Beburt eine oder die andere romantische Feder aus einem Dichter : Flugel. Uebrigens bleib' es Gefen, ba jebe Rraft heilig ift, teine an fich ju fcmachen, fondern nur ihr gegenüber die andere ju erweden, burch welche fie fich harmonisch bem Gangen jufugt. Go werde jum Beis spiel eine überweich liebende Geele nicht etwan ausges hartet, fondern nur die Dacht der Chre und der Rlars beit werd' in ihr verstartt; fo werde der fuhne Charatter nicht furchtfam gemacht, fondern nur liebend und flug gebilbet. - - Jeto tonnte man mir auch die Bedingung abfordern , unter welcher der Rindes Charafter und also der Preis , oder Hochmensch, in welchen jener auszus formen ift, gefunden merben fann; aber bagu murben bei ber unendlichen Mannigfaltigfeit Bucher, nicht ein Buch gehoren, und ju ben Buchern mußte wieder bie feltene Gabe tommen, Traum, und Beichendeuter ber findlich eingehullten Charaftere ju fein, welche am Rinde, bas nicht wie der Ermachsene alles gereift, fondern nur fnofe pend vorzeigt, fo fcmer auszugliedern find, als im Dup. penbrei ber Schmetterling, sobald man fein Swammerbam ift. Aber leiber find drei Dinge fcmer ju finden und zu geben; einen Charafter haben — einen zeichnen einen errathen; und vor bem gewöhnlichen Erzieher Scheint eine Unart icon eine Unnatur - ein Socker ein Leib und Pockengruben fefte Theile bes Gefichts.

Sollte man übrigens ben Preis und Ibeal Rensschen in Worte übersehen: so konnte man etwan sagen, er sei das harmonische Marimum aller individuellen Anslagen zusammengenommen, welches daher ungeachtet aller Achnlichkeit des Wohllautes doch bei Einzelwesen zu Einzelwesen sich wie Tonart zu Tonart verhält. Wer nun ein aus dem musikalischen abe — defgh, z. B. ein in a gesehtes Stuck in b übertrüge: nahme dem Stucke viel, aber doch nicht so viel als ein Erzieher, der alle verschieden gesehte Kinder Naturen in dieselbe Tonart übersehte.

# §. 30.

Bum Ziele ber Erziehkunst, bas uns vorher klar und groß vorstehen muß, ehe wir die bestimmten Wege bazu messen, gehort die Erhebung über den Zeitgeist. Nicht für die Gegenwart ist das Kind zu erziehen — denn diese thut es ohnehin unaufhörlich und gewaltsam — sondern für die Zukunst, ja oft noch wider die nächste. Man muß aber den Geist kennen, den man sliehen will, daher erlaube man mir das

# britte Rapitel. Ueber ben Geift ber Beit.

## §. 31.

Leicht und fuhn zitiert ihr ben Geist ber Zeit, aber laffet ihn uns boch recht in eurer Rebe erscheinen, und antwortet! Da bie Zeit in Zeiten zerspringt, wie ber Regenbogen in fallende Tropfen: so gebt die Große ber Zeit an, von beren inwohnendem Geift ihr sprecht! Ift sein Zeitforper ein Jahrhundert lang, und zwar nach

welcher Zeitrechnung, angefangen nach judischer, turfisscher, christlicher, oder franzosischer? Entwischt nicht der Ausdruck,, Geist des Jahrhunderts" dem Menschen leicht, weil er, in einem Jahrhundert geboren, eines mit seinem Leben zum Theil ausmessend, eigentlich unter der Zeit nichts meint, als den kleinen Tagbogen, den die ewige Sonne von seinem Lebensmorgen bis zu seinem Abend umsschreibt? — Oder streckt sich ein Zeitkörper von Einer großen Begebenheit (z. B. der Reformazion) bis zu einer zweiten großen aus, so daß sein Geist entslieht, so bald die zweite gebiert? — Aber welche Umwälzung wird für euch zur zeits besechnden, eine philosophische, oder sittliche, oder poetische, oder politische? —

Ferner: ift nicht jeder Zeistgeist weniger ein fluchtiger, als ein flichender, ja ein entflohener, den man lieber Geist der nachsten Borzeit hieße? Denn seine Spuren seben ja voraus, daß er eben gegangen, folglich weiter gegangen. Und nur auf Unhohen kann zuruckgelegter Beg beschauet werden, wie kunftiger berechnet.

Aber da dieselbe Zeit einen andern Geift heute ents wickelt im Saturn — in seinen Trabanten — in seinen Ringen — auf allen zahllosen Welten der Gegenwart — und dann in London — Paris — Warschau; — und ba folgt, daß dieselbe unausmeßbare Jeho: Zeit Millios nen verschiedene Zeit: Geister haben muß: so frag' ich, wo erscheint euch denn der zitierte Zeitgeist deutlich, in Deutschland, Frankreich, oder wo? Wie vorhin sein Zeitz förper, so wird euch jest sein Naumkörper schwer abzumess sen fallen.

Mit der großen Frage, die jeden, also euch mittrifft, wie ihr, wie alle in derselben Beit befangen, euch so

hoch aus ihren Beken hebt, daß ihr ihren Gang schen konnt, nicht blos ihren dunkeln Zug fühlet, verschon' ich euch halb. Und geht nicht der Strom, der euch führt, in einem Meere, worin ihr, aus Mangel an Ufer, seine Bewegung nicht messen konnt?

### §. 32.

Bas wir Geift ber Zeit nennen, hießen unfere Mi ten Beltlauf, lette Beiten, Beichen vor bem jungften Lage, Reich des Teufels, des Antichrifts. Pauter trube Mamen! Rein goldnes oder unschuldiges Zeitalter nannte fich ein goldenes, fondern erwartete blos eines; und ein bleiernes erwartete ein arfenifalifches; blos die Bergan: genheit glangt nach, wie die Schiffe zuweilen auf bem Meere hinter fich eine leuchtende Strafe gichen. Aber die vormaligen Traumdeutereien und Anschauungen der Gegenwart - mochte man uns ein foldes Traumbuch voriger großer Geifter fammeln! - lehren uns Diftrauen Konnte der Menfch aus der Unschauin unsere jesigen. ung von brei Welttheilen nicht einmal ben vierten weife fagend fonftruieren, fo fann er - noch meniger als mit den Rombinagionen der Rorper - mit den vielfachern ber Beifter eine Bufunft auswittern. Denn ber Menich ift eng und arm; feine Sterndeuterei ber Bufunft ein bloges entweder Potengiieren oder Depotengiieren ber Gegenwart - fieht blos ein Mondviertel am Simmel, bas mit ihm ab , ober junimmt, feine Conne. balt fein Leben fur die Meujahrnacht der Beit, und mitbin, wie ber Aberglaubige, feine - aus Erinnerungen jufammengehefteten - Eraume barin für Prophezeihuns gen aufe gange Jahr. Daher trifft ftets - nicht etwa bas prophezeihete Gute und Bofe, ober das Gegentheil bavon, fonbern - etwas Unberes ein, bas bie Beife faqungen und ihre Gegenstande, wie ein Meer die Stro. me, aufnimmt und aufloset in ben Wogen , Rreis. Denn in der Minute, wo bu in beiner Bufte weiffageft, fliegt ber feine Samenstaub einer Giche auf Die Erbe und wird nach einem Jahrhundert ein Sain. Bie tonnt' auch der Mensch irgend eine nahe Beit errathen, ohne alle fpatere Zeiten mitzumiffen und mitzugeben? Ber g. B. aus einem gegenwartigen Winds, Wolfen, und Planes ten Bug und Standort auf ein afademifches Salbjahr bie zweite Bitterung rein errathen hatte: Diefer murbe und mußte aus bem geweisfagten Stande wieder bie britte Bitterung, und fo aus biefer jede weiterfolgende entgif. fern fonnen - falls namlich nichts bazwischen fame; aber es tommen eben dazwifden unberechnete Bartfterne, Erbbeben, Balberlichtungen, ober Unmuchfe, und ber ubrige Reichthum der Allmacht. Gleicher Beife mußte vor bem Muge des Sehers fich ein Jahrhundert nach dem andern folgerecht vor uns gebaren , folglich Jahrtaufende, und endlich die gange Beit, die auf einer Erde mohnen fann, falls namlich, wie gebacht, nichts bazwischen Aber, himmel! was kommt nicht noch weit fáme. mehr bagwischen? Der Prophet ja selber - und die Freiheit des Geifterreichs - und die Allmacht, welche hier Geifter und Sonnen gurudzicht, und dort ausschickt. Daher lebt jeder fo fehr im geistigen 3 wielicht (ein ichones Wort fur Dammerung), daß, welches von beis ben Streit Richtern überwinde, ber Gott bes Simmels entscheidet, burch ein neues von Conne oder Mond, welche beide der Menfch fo oft verwechfelt.

# §. 33.

Gleichwol wie mare nur ber vorige 32fte Paragraph ju fcbreiben ober ju faffen, wenn es nicht noch etwas baruber hinausgabe, namlich einen 33ften, ber barauf folgt? - Je alter die Erde wird, besto leichter fann fie als Alte prophezeihen, und wird prophezeihen. ber Bormelt fpricht ein Geift, eine alte Sprache, ju uns, bie wir nicht verftehen murben, wenn fie uns nicht angeboren mare. Es ift der Geift ber Emigfeit, jeben Beift ber Beit richtet und überschauet. Und mas fagt er über die jegige? Gehr harte Borte. - Er fagt, daß die Beit jest leichter ein großes Bolt, als einen gro-Ben Mann aufstellt, weil die Rultur und die Gemalt die Menichen wie Dunfttropfen ungeheuerer Dampfmas fchinen Gines Beiftes jufammenfugt, fo daß fogar ber Rrieg jeto nur ein Rriegspiel blos zwischen zwei Leben, Etwas, fagt er, muffe in unferer Beit uns tergegangen fein, weil fogar bas gewaltige Erdbeben ber Revoluzion, vor welchem Jahrhunderte lang - wie bei . physischen Erdbeben - unendlich viel Bewurm aus der Erde froch und fie bedecte, nichts großes hervorbrachte und nachließ, ale am gedachten Gewurme icone Rlugel. Der Geift der Emigfeit, der das Berg und die Belt rich. tet, fpricht ftrenge aus, welcher Geift ben jegigen Begeisterten ber Sinne und ben Feueranbetern ber Leiben, Schaften fehle, ber beilige bes Ueberirdischen. Die Ruis nen feines Tempels fenten fich immer tiefer in Die jegige Beten, glaubt man, gieht die Irrlichter bes Erde. Bahns an fich. Der Ginn und Glaube fur bas Mu-Berweltliche, ber fonft unter ben schmusigsten Beiten feine Burgeln forttrieb, gewinnt in reiner Luft feine gruchte. Benn fonft Religion im Rriege mar, fo ift jest nicht

einmal in der Religion mehr Krieg - - aus der Beft wurde uns ein Beltgebaube, aus dem Acther ein Gas, aus Gott eine Kraft, aus der zweiten Belt ein Sarg.

Endlich halt noch ber Geift ber Ewigfeit uns unfere Schamlofigfeit vor, womit wir die leibenschaftliche Brunft bes Born ., bes Liebe : und bes Gierfeuers, beren fich alle Religionen und die alten Bolfer und die großen Menichen onthielten oder ichamten, als ein Chrenfeuerwert in uns ferem Duntel fpielen laffen; und fagt, bag wir, nur in Sag und Sunger noch lebendig, wie andere gerfallende Leichen, eben nur die Bahne unverweslich behalten. Die Berfzeuge beibes, ber Rache und bes Genuffes. benfchaftlichkeit gehort eben recht jum Siechthum ber Beit, nirgend wohnt fo viel Aufbraufung, Nachlaß; Beichheit gegen fich , und unerbittliche Gelbitsucht gegen andere, als auf dem Rrantenbette. - Auf diefem liegt aber diefes Jahrhundert. Benn unter ben Gpartern Die Manner fich eine hohe volle Bruft als etwas weibisches wegschnitten: \*) so geschieht jego baffelbe unter bemfels ben Bormand an ber geiftigen; und bas Berg foll fo hart fein, ale die Bruftboble baruber. Endlich gibts noch febr gebildete Menschen, welche fich in entgegengesette Riche tungen nach himmel und nach Solle gerfpalten, wie ein entzweigeschnittener Salamander mit ber vordern Balfte por . mit der andern ruchwärts läuft.

#### §. 31.

So fpricht der ftrenge Geift in uns, ber ewige; aber er mildert, wenn wir ihn aushoren.

<sup>\*)</sup> Vor einigen Sahren entstand in Rusland bie Mobe, bas Manner ihre Bruftfleibung ju boben falfden Bruften ausstopften.

<sup>36.</sup> Banb.

Jede hohe Rlage und Thrane über irgend eine Zeit sagt, wie eine Duelle auf einem Berge, einen hohern Berg oder Gipfel an: Mur Bolter, welche von Jahr, hundert zu Jahrhundert sumpsig fortstehen, klagen nicht über sich, sondern über andere, und bleiben eingesunken; und die geistigen Fallsüchtigen der franzosischen Philosophie haben, wie körperliche, kein Bewußtsein ihres Uerbels, sondern nur Stolz auf Kraft. Die geistige Traner ist, wie nach den Griechen die Nacht, eine Göttermutter, wenn die leibliche ein dunkler Nebel ist, der Gift und Leichen bringt. Der kühne und übersliegende Gedanke der Talmudisten, daß auch Gott bete, — ähnlich dem griechischen, daß Jupiter unter dem Schicksale stehe — erhält durch die hoben, oft bestegten Geisterwünsche, die der Unendliche doch selber in uns gelegt, einen Berstand.

Eine Religion nach der andern lischt aus, aber der restigidse Sinn, der sie alle erschuf, kann der Menschheit nie getodtet werden; folglich wird er sein kunftiges Leben nur in mehr geläuterten Formen beweisen und führen. Wenn Tyrtaus \*) sagt: Gott sei den Menschen anfangs in ihrer Gestalt erschienen, dann als Stimme, später nur im Traume und durch Erleuchtung: so nimmt dies eine schone Deutung für unsere und die späten Zeiten an, wenn man unter Traum Poesse, und unter Erleuchtung die Philosophie versteht. So lange das Wort Gott in einer Sprache noch dauert und tont: so richtet es das Menschenauge nach oben auf. Es ist mit dem Ueberirz dischen, wie mit der Sonne, welche in einer Berkinsterung, sobald auch nur der kleinste Nand von ihr noch unbedeckt leuchten kann, stets den Tag forterhalt, und

<sup>\*)</sup> Tyrtaeus de apparitione dei. e. 17.

fich felber gerundet in ber bunteln Rammer abmalt. Co. gar in Franfreich, welches eine gangliche Sonnenfinfternig eine furge Beit beobachten fonnte, entstanden ein Chas teaubriand, St. Martin und feine Berehrer und abn. liche Berhaltniffe. Unfere jebige Beit ift gwar eine fritis ficrende und fritische; - fcmebend zwischen dem Bune fche und dem Unvermogen ju glauben - ein Chaos mie ber einander arbeitender Beiten; - aber auch eine chaotie fche Belt muß Ginen Punft und Umlauf um den Punft und Acther baju haben; es gibt feine reine blofe Unorde nung und Streitigfeit, fondern jede fest ihr Gegentheil voraus, um nur angufangen. Die jegigen Religione friege auf bem Papiet und im Ropfe - verschieden von ben vorigen, welche Gewitter roll Glut, Sturm, Berheerung und Befruchtung maren - find mehr ben Morbicheinen, (Gemitter boberer, falterer Simmel gegenden) abnlich, voll farmender Lichter ohne Schlage, voll Gestaltungen und boll Frost, ohne Degen und in ber Racht. Bilbet benn namlich nicht bas fede Gelbers bewußtsein - bas Gein diefer Beit - ben urfprunglichen Menfchen : und Beiftescharafter nur weiter und fuhner fort und aus? Und tonnte ber Denschencharafter, das geiftige Bachen je ju mach werden? - Blos nicht genug wird ce jego; benn ba jur Befonnenheit ein Begenstand berfelben gebort, wie jur Unbefonnenheit beffen Entbehrung: fo find die gemeinen Bergen ber Beit viel ju verarmt, um ber Befinnung ein reiches gelb ju geben. - Aber eine feltsame immer wiedertommende Erfceinung ift's, bag jebe Beit einen neuen Lichtanbruch fur Schadenfeuer ber Sittlichkeit gehalten, indeß jede felber um eine Lichtftufe fich über bie vorige, bem Bergen unbeschadet, erhoben findet. Sollte vielleicht, ba bas

Licht schneller geht als die Barme, und die Umarbeistung des Kopfes schneller als die des herzens, der Lichte einbruch immer durch seine Ploglichkeit dem unvorbereisteten herzen feindlich erscheinen? —

Der jegigen Beit wird Fruchtbarfeit und Beranberlichfeit ber Meinungen, und zugleich boch Gleichgultige feit gegen Meinungen jugefdrieben. Aber jene fann nicht aus diefer fommen; fein Menfch im gangen vers borbnen Europa fann gleichgultig fein gegen bie Bahr, beit, als folche, weil diefe ja boch in letter Inftang über fein Leben entscheidet; nur ift jeder gegen die ungabligen Brriehrer und Brrprediger berfelben endlich falt und fcheu Mehmet bas burrefte Berg und Gehirn, bas in irgend einer Sauptstadt einwelft, und gebt ihm nur Gewigheit, daß ber Geift, ber auftritt, uns aus ber Emigfeit ben Schluffel ju und aus fo wichtigen Pforten ber Lebansferfer, bes Lodes, bes himmels, herunter bringe: fo muß ber ausgetrochnete Menfch wol, fo lange er noch Ungft und Bunfc bat, eine Bahrheit fuchen, bie ibn boch auffindet.

Die jesigen Lichtprozesse verstatten wenigstens alles andere cher, als Stillstand; nur dieser aber erzeugt und verewigt Gift, so wie auf stille Luft Gewitter und Sturme einbrechen. Freilich, auf welche Beise aus diesen truben Gahrungen eine hellere Zeit, als wir kennen, sich bereite, konnen wir wenig bestimmen. Denn jede verzänderte Zeit, also unsere, ist nur ein neues Geisterklima für kommende Geisteraussaat; wir wissen aber nicht, welchen ausländischen Samen der himmel in dassetbe herunterwirft.

Jede Cunde ericheint uns neu und nahe, fo wie in der Malcrei das Schwarze am meiften vor: und nahe

rudt; ber Menich gewohnt fich an wiederholte Liebe, nicht an wiederholte Ungerechtigfeit. Daber erscheint jedem feine Beit moralisch schlechter, fo wie die intellete tuelle beffer, als fie ift; benn in der Wiffenschaft ift das Reuc ein Fortschritt; in ber Moral ift bas Neue, als ein Biberfpruch mit unfern innern Idealen und mit ben biftorifchen Idolen ftets ber Rudfichritt. Co wie in ber Bergangenheit die Jrrthumer der Bolfer, ungleich ben Deforagiongemalben, vergerrter und unformlicher fic ausdehnen, weil die Berne und ihre feinern und mahren Ausfüllungen entzieht: fo ftellen fich umgefehrt die fchware gen Schandflecken ber Bergangenheit, j. B. ber romis fchen, fpartifchen, gemildert und gerundet bar, wie an einen Mond, fallt an die Gegenwart ber bode, rige Erbichatte ber Borgeit rund und burchfichtig binauf. - 3. B. ichaget man nach dem Rriege - Diefem altes ften Barbarismus ber Menschheit - Die Beit, und bes fonders nach ben fcblimmen Reuerungen barin : fo fteigt ber Zeitgeift vor diefer Morbfactel in graulicher Beleuchs tung und Bergerrung vor uns auf. Aber der Rrieg, als ber Generalfturm auf die Moral, als bas fprach ; und bergverwirrende Babel des Rorperreiche, batte in allen Beiten nur Ungerechtigfeiten wiederholt, Die jedesmal neu geschienen, weil jebe Beit von ber andern nur bie Bahl ber hingerichteten Beere und Stabte, an fich aber Die der Foltern erfährt. Singegen eben die unfrige hat vor jeder vorigen , außer einer gemiffen humanitat des Kriege, in Rudficht bes lebens, noch die machsende Ginficht in beffen Unrechtmäßigkeit voraus.

Bon jeher aber ging bei Bolfern ber Ropf bem Bers gen oft um Jahrhunderte voraus, wie bei dem Regerhans bel; ja um Jahrtausenbe, wie vielleicht bei dem Rriege.

### S. 35.

Da Lebensarten Denkweisen, und umgekehrt Deis nungen Sandlungen erzeugen - und Ropf und Berg, wie forperlich, fo geiftig, gegenfeitig einander entweder befruchten ober lahmen : - fo hat bas Schidfal, fobald beide jugleich ju heilen find, nur Gine, aber lange Rur, bie Efel, und Bipernfur der Qual. Wenn Unglud Menschen lautert, warum nicht Bolfer? Freilich - und barum ficht man es wenigce ein - wenn bort Bunben und Schalttage beffern, fo hier erft Schlachtfelber und Schaltjahrhunderte, und Gefchlechter muffen trub und blaß zu Unterlagen froher hinunterfinten. Nicht durch eine vornehme Rriegerleiche mit Schuffen, fonbern burch eine Schlacht wird ber himmel blau und bie Erde fruchte bar gemacht. Indef ift boch in ber Geschichte, wie im Ralender, der trube dumpfe Thomastag turger, als der belle warme Johannistag, wiewol beide in neue Jahr seiten überführen.

ı

Bis und daß aber unsere Rinder und Rindeskinder burch die Winterjahrhunderte durchkommen — dieß geht uns und die Erziehung naher an. Den großen Berwischeungen mussen wir mit parziellen Entwickelungen bes gegnen. Gegen die Zukunft, ja gegen die eindringende Zeit, ist das Rind mit einem Gegengewichte dreier Rrafte auszuruften, wider die drei Entkraftungen des Willens, der Liebe, der Religion. Unsere Zeit hat nur leidenschaftliche Begehrkraft — wie das Thier, der Tolle und der Kranke und jeder Schwächste — nicht aber jene Wollkraft, die sich in Sparta und Rom, in der Stoa und ersten Kirche am herrlichsten aufthat. Run so harte die Kunst, wie sonst der Staat, den jungen Geist und Willen. Den gemeinen Ruhm bunter

Tigerfleden und Schlangenfpiegel der leidenschaftlichen Ballungen tilge die Einfarbigkeit einer ftoischen Einheit aus; das Mädchen und der Anabe lerne, daß es etwas Soheres gebe im Meere, als feine Bogen, nämlich einnen Chriftus, der fie beschwort.

Ift die stoische Wolltraft ausgebildet, so ist schon zweitens die liebende freier gemacht. Furcht ist egoisti, scher, als der Muth, denn sie ist bedürftiger; das aus, sangende Schmaroger. und Moosgeschlecht der Selbstig, teit hangt sich nur morschen Stammen ein. Aber die Krast iddiet das Kleinliche — wie die startende Quas, sia die Fliegen — der Mensch, mehr zur Liebe als zum Widerkande geschaffen, betomme nur freien leeren Raum, so hat er Liebe, und jene startste, die auf den Felsen, nicht auf den Wogen bauet. Das torperliche Berz sei das Muster des geistigen; verlesbar, empfindlich, rege und warm, aber ein derber freisortschlagender Mustel hinter dem Knochengitter und seine zarten Nerven sind schwer zu sinden.

Da es nun über Rraft und Liebe keinen Streit bes Gehalts, sondern nur der Wege dahin gibt — diese aber tiefer in's Wert hineinlaufen; — über Religion hingegen der Zweisel, ob es nur eine, und hinführungen dazu geben durfe, erst bei vielen aufzuldsen ist: so muß der dritte Punkt, worin das Kind gegen die Zeit zu bilden ist, vorher statt des Mittels, erst das Necht rezligids zu erziehen näher vor die Seete zu stellen suchen. Kraft und Liebe sind zwei Gegensäse des innern Menschen; aber Neligion ist die göttliche Gleichseung beider, und der Mensch im Menschen.

# Biertes Rapitel.

# Bilbung jur Religion.

9. 36.

Die Religion ist jest keine Nazionalgottin mehr, sondern eine hausgottin. Unsere kleine Beit ist ein Bergerdserglas, durch welches wie bekannt, das Erhabne als slach und platt erscheint. Da wir nun alle unsere Kinsder in eine städtische Nachzeit hinausschicken, wo die geborstenen Kirchenglocken nur noch dumpf den Boltmarkt zur Kirchenstille rufen; so mussen wir ihnen eifriger als sonst ein herz mit einem Bethause mitzugeben suchen, und gefaltete hande und die Demuth vor der uns sichtbaren Welt, wenn wir eine Religion glauben, und sie unterscheiden von der Sittlichkeit.

Die Geschichte ber Bolter entscheidet fur Diefe Abson-Es gab viele Religionen, aber es gibt nur Ein Sittengefet; in jenem wird immer ein Gott ein Denfc, und alfo mannigfach umhullt, in diefem ein Denfc Das Mittelalter batte neben bem Gott, und entfleibet. moralifchen Rirchhof voll Leichen und Unfraut, voll Graufamfeit und Wolluft, doch Rirche und Thurm fur den Religionfinn. Umgefehrt find in unferm Beitalter bie beiligen Saine ber Religion gelichtet und abgetrieben, bie landstraßen ber Sittlichfeit aber gerader und ficherer geführt. Ach eine Bleichzeitigfeit des sittlichen und bes religibsen Berfalls mar' auch zu bart! Die Zeit will fogar ben Abgang bes Ginnes fur bas Heberirbifche burch großere Scharfe und Sarte bes Sittlichen beden, und fich wenigstens durch fleine garte (und barum baufigere) Seiten eine sittliche Breite geben. Bie man in Stad, ten, wo man nicht breit bauen fann, boch bauet:

fo bauen wir umgefehrt in die Beite, ftatt in die Bobe; weiter über die Erbe, als in den Acther. Man fann gwar fagen, daß Franfreich im Gangen, unter feinen demifden, phyfifden, mathematifden und friegerifden Mietaglichtern ben Sternenhimmel ber Religion femieris ger erblice, bis auf ein lettes bunnes Mondviertel, mehr Bolfchen ale Stern, indeg in Deutschland und Enge land die Religion wenigftens noch als ferne Milchftrafe gefeben wird, und auf bem Papier ale Sternfarte; aber man fonnte ben religibfen Unterschied biefer ganber nicht ohne Ungerechtigkeit auch fur einen fituichen berfelben ausgeben. - Und war und ift ber Stoizismus, biefer herrliche Sohn der Sittlichkeit - wie die Liebe die Toche ter, - an und fur fich Religion? Bare biefer Unterschied zwischen Religion und Sittlichkeit nicht auf etwas Bahres gebauet: fo war' es unbegreiflich, wie mehrere Schwarmseften ber erften und ber spatern Jahrhunderte 3. B. bie Quietiften batten ju bem Bahnglauben fommen tonnen, bag in innigfter beißefter Liebe Gottes, wirfliche fortbauernde Gundhaftigfeit fich felber verzehre, und nicht mehr, wie in Beltmenschen, eine bleibe. Freilich wird Religiofitat auf dem bochften Grade gu Sittlichfeit und diefe ju jener; aber daffelbe gilt fur den bochften Grad einer jeben Rraft, und jede Sonne mans belt nur burch himmelather; alles Gottliche muß ja wol der Sittlichkeit fo gut vermablend begegnen, ale ber Biffenfchaft und ber Runft; fo daß es daber fogar in einem von der Sunbe ausgehöhlten Genius fowol religible Las bors geben muß ale man Berge in Aetnas Rratern findet.

Es perfteht fich, daß hier überall nicht die Rede ift von jener Bettler : Religion, die fo lange vor der hims

melpforte betet und fingt, bis ihr ber Petruspfennig ber, aus gelangt wirb.

### §. 37.

Was ift nun Religion? — Sprecht die Antwort betend aus: ber Glaube an Gott; benn sie ift nicht nur der Sinn für das Ueberirdische und das heilige, und der Glaube ans Unsichtbare, sondern die Ahnung dessen, ohne welchen tein Reich des Unsasslichen und Ueberirdischen, kurz kein zweites All nur denkbar ware. Lilgt Gott aus der Bruft, so ist alles, was über und hinter der Erde liegt, nur eine wiederholende Bergrößerung derselben: das Ueberirdische ware nur eine höhere Zahlensstufe des Mechanismus, und folglich ein Irdisches.

Benn die Frage geschieht, was meinst du mit dem Lante Gott: so last ich einen alten Deutschen, Sebasstian Frank \*) antworten: "Gott ist ein unaussprechlischer Seuszer, im Grunde der Seelen gelegen." Ein schones tiefes Bort! — Da aber das Unaussprechliche in jeder Seele wohnt: so ist es auch jeder fremden zu bedeuten durch Worte. Lasset mich irgend einem gottess fürchtigen Gemuthe alter Zeiten Worte unserer Tage ger ben, und horet es an über Neligion:

"Religion ist anfangs Gottlehre, baher ber hohe Mame Gottgelehrter — recht ift sie Gottseligkeit. Ohne Gott ift das Ich einsam burch die Ewigkeiten hindurch; hat es aber seinen Gott, so ift es warmer, inniger; fer vereinigt, als burch Freundschaft und Liebe. Ich bin bann nicht mehr mit meinem Ich allein. Sein Urfreund, ber Unendliche, ben es erkennt, ber eingeborne

<sup>\*)</sup> Bintgrefs ber Teutschen fcarpfinnige tluge Spruce 1639.

Blutfreund bes Innerften, verläßt es fo wenig als bas 3ch fich felber; und mitten im unreinen ober leeren Gewubt ber Rleinigfeiten und ber Cunden, auf Marftplas und Schlachtfelb fteb' ich mit jugeschlofiner Bruft , mo. rin ber Allhochfte und Allheiligste mit mir fpricht, und vor mir als nahe Sonne ruht, hinter welcher bie Aus Benwelt im Dunkel liegt. 3ch bin in feine Rirche, in bas Beltgebaube, gegangen und bleibe barin felig , ans bachtig fromm, werbe auch ber Tempel buntel ober falt ober von Grabern untergraben, Was ich thue oder leide, ift tein Opfer fur Ihn, so wenig, als ich mir fels ber eines bringen tann; ich liebe ihn blos, 3ch mag ente weder leiden, ober nicht. Bom himmel fallt bie Rlame me auf ben Opfer : Altar und vergehrt bas Thier, aber Die Flamme und ber Priefter bleiben. Wenn mein Urfreund etwas von mir verlangt, fo glangt mir himmel und Erbe, und ich bin felig, wie er; wenn er verweis gert, fo ift Cturm auf bem Deer, aber es ift mit Des genbogen überbectt, und ich fenne wol bie gute Conne Darüber, welche feine Better, nur lauter Connenfele Mur bofen lieblofen Geiftern gebietet ein Gits ten bat. tengefes, damit fie nur erft beffer werden, und barauf aut. Aber bas liebevolle Anschauen bes Urfreundes ber Scele, ber jenes Gefes erft befeelt und uberfcmenglich macht, verbannt nicht blos ben bofen Gebanfen, ber fiegt, fonbern auch ben andern, der nur verfucht. Bie boch über bem bochften Gebirge noch boch ber Abler fcmebt, fo über ber fcmer erfteigbaren Pflicht die rechte Liebe."

"Bo Religion ift, werden Menschen gelicht und Thiere und alles All. Jedes Leben ift ja ein beweglicher Tempel bes Unendlichen. Alles Irdische selber verklart und fennt sich in dem Gebanken an Ihn; nur Ein Irdisches bleibt finster übrig, die Sunde, das wahre Seelen Nichts; oder der unaushörliche Lantalns, der Satan."

"Man barf mit einigem Recht zu andern von bem fprechen, wovon man in und mit sich gar nicht spricht; benn in mir ist er mir so nahe, baß ich Sein und Mein Wort schwer trennen kann; aber am zweiten Ich bricht sich meines zurud, und ich finde nur jenen wieder, der mich und ben Thautropfen erleuchtet."

"Sobald es aber fein Irrthum ift, dieß Alles zu bew ten; wie wirst du, o Gott, benen, die das vieltonige Leben überwanden, erst in der eintonigen stummen Stunde des Sterbens erschienen sein, da wo Welt nach Welt, Wensch nach Wensch hinschwand, und nichts blieb neben dem Sterblich, Unsterblichen, als der Ewige?

— Wer Gott in die letzte dunkelste Nacht hineinbringt, kann nicht erfahren, was Sterben ist, weil er auf den ewigen Stern im Abgrund blieft. — "

Glaubt ihr nicht, daß Religion die Poesse der Moral, ber hohe Stil des Lebens, namlich der hochste sei, so benkt weniger an die mystischen Schwarmer, welche als Berächter der Gluckseligkeitlehre gern verdammt sein wollten, sobald ihnen nur die Liebe Gottes bliebe, als an Fenelon; konnt ihr reiner, fester, reicher, opfernder sein oder seliger, als er, ein Kind, Weib, Mann, und Engel jugleich?

### \$. 38.

Wie ist nun das Rind in die neue Welt der Religion hineinzuführen? Durch Beweise nicht. Jede Sprosse ber endlichen Erkenntniß wird durch Lehre und Allmallicheit erstiegen; aber das Unendliche, welches selber die

Enden jener Sprossenleiter trägt, tann nur auf einmal angeschauet werden, statt zugezählt; nur auf Flügeln, nicht auf Stusen kommt man dahin. Das Dasein Gotztes beweisen, so wie bezweiseln, heißt das Dasein des Daseins beweisen oder bezweiseln. Das Ich sucht ein Ur. Ich — nicht etwa blos eine Ur. Welt neben der jez higen, — jene Freiheit, von welcher die Endlichkeit die Geses bekam; aber es konnte nicht suchen, wenn es nicht konnte und wenn es nicht hatte. Die Großheit der Religion schränkt sich nicht auf irgend eine Meinung ein, sondern dehnt sich über den ganzen Menschen aus; wie überhaupt das Große den Fels. Bergen gleicht, wor von nie Einer allein in platter Ebene, sondern nur uns ter nachbarlichen aussieht.

Wie feine Korperwelt ohne Ich (ober feine Aufersftehasche ohne Phonix) so ift feine Ich ober Geisterwelt ohne Gott, so wie gleichermaßen kein Schickfal ohne Borsehung.

Der reinste Unterschied des Menschen vom Thiere ist weder Besonnenheit, noch Sittlickeit — benn von dies sen Sternen spielen wenigstens Sternschnuppen im nics drigern Thierfreise — sondern Religion, welche weder Meinung noch bloße Stimmung ist, sondern das herz des innern Menschen, und daher jede erst grundierend. In jenem für andere Kenntnisse sinstern Mittelalter stand die Religion, wie in der Nacht der himmel, näher der Erde und glänzend darüber gebreitet, indeß uns Gott, wie an dem Tage die Sonne, nur einmal als Schluße stein des himmelgewölbes erscheint. Der alte Chronis kenschreiber führt den Blutregen — die Mißgeburt — Wögeltampfe — Kinderspiele — den heuschreckenslügel — ja den plößlichen Todessall mitten unter die großen Welts

begebenheiten ein, als bobere Beiden, g. B. als Rauchwolfen einer ausbrechenden Kricafeuerbrunft; und ber Rrieg, ein noch boberes Beichen, batte wieder als Strafe gericht fo gut feinen überirdischen als feinen weltlichen Indeß mar diefer Parallelismus, oder viele Urfprung. mehr diefe vorherbeftimmte harmonie zwischen Erde und himmel wenigstens folgerechter, als ber neuere phpfifche Ginfluß, welcher von einem Gott, wie von einem theatralischen, nur feine Debensonne, aber eine Sonne, nicht die Laguhr Gines Menfchen, aber die Sabrtaufenduhr ber Beltgeschichte ftellen lagt, als ob Die Entgegenschung bos Irdischen und Ueberirdischen auf bloßem Grade ber Große beruhe, und als ob nicht fur Die gange Endlichkeit und beren fleinftes Endchen Die gleiche Ein ; ober Ausschließung bes Unenblichen gelte. Wer aber Religion hat, findet eine Borfehung mit nicht mehr Recht in ber Beltgeschichte, als in feiner Familienges fcbichte; ben Regenbogen, ber fich auf Soben ale blubenber Birtel in ben himmel bangt, fchafft biefelbe Sonne im Thautropfen einer niedrigen Blume nach. Die ber scheidene jegige Scham ber Gingelmefen , welche lieber bas blinde Chicfal, ale bie ichauende Borfchung fur fic forgen lagt, bezeugt weniger Unglauben und Befcheiben. beit, ale Bewußtsein, nicht fromm ju glauben und ju bandeln.

"Herber beweiset, daß alle Wolfer von der Religion Sprache, Schrift und jede fruheste Bildung überkommen haben; aber beweiset er damit nicht noch etwas? Namilich nicht dieses, daß in Wolfern, wie folglich in Mensschen, das Ideal alter ift, als die Wirklichkeit? — daß also dem Kinde das Hichrigste naher, als das Niedrigste liege, zumal da jenes in ihm liegt, und daß man fruher

nach ber Sternenzeit und Sonnennhr rechne, ale nach der Stadtuhr, und daß die Gottheit dem Menfchen wie fonft ins Paradies, jest in die Bufte ihr Chenbild fruber mitgebe, bevor er es entfarbt, ohne es je entrathen und verlieren ju tonnen? Alles Beilige ift fruber, als bas Uns heilige; Schuld fest Unichuld voraus, nicht umgefehrt; es werden Engel, aber nicht gefallne gefchaffen. fommt eigentlich ber Menich nicht jum Bochften binauf, sondern immer von da herab und erft dann zurück empor : und nie fann ein Rind fur ju unschuldig und gut gehale ten werden. Go nun erscheint eben barum den Bolfern und Einzelwesen ber Unendliche fruber, als bas Ende liche, ja als bas Unendliche, fo wie bie Allmacht ber jungen Natur (nach Schelling) fruber bie festen Sonnen gebar, als die Erden, die um fie laufen. Schliefe nicht eine gange religibse Metaphpsif traumend icon im Rinde: wie maren ihm benn überhaupt die inneren Anschauungen von Unendlichkeit, Gott, Emigkeit, Beiligkeit u. f. m. ju geben, da wir fie burch feine außern vermitteln tons nen und nichts zu jenen haben als bas leere Wort, bas aber nur ermeden, nicht erschaffen tann? Bie Cters bende und Ohnmachtige innere Musit horen, welche tein Außen gibt : fo find Ideen folche innere Edne \*). berhaupt fogar die Fragen, d. h. die Gegenftande ber eigentlichen Metaphpfit, find in Rindern wie in unges lehrten Standen, nur unter andern Wortleitern lebens biger und gewöhnlicher als man voraussest; und bas vierjahrige Rind fragt ichon nach bem, mas hinter ben Bretern ber umichlognen Belt liegt, und nach bem Ente

<sup>\*)</sup> So bie Geifferfurcht, diese unendliche Furcht, welche ohne ein Außen, wo es nur Korperfurcht geben tann, gleichwol waltet und ftarr und talt macht.

stehen Gottes & So horte der Verfasser in einem Rinder, Gespräch, 3. B. seinen fünfjährigen Knaben philosophieren und sagen: "der liebe Gott hat alles gemacht; wenn man ihm etwas schenkt, so hat er es gemacht; worauf die vierjährige Schwester sagte: "er macht nichts, weil ers gemacht hat." — Ober: die siebenjährige Schwester behauptete: wenn die Seele im Kopfe wieder Arme und Beine und einen Kopf hatte, so mußte in diesem wieder eine Seele wohnen, und diese hatte wieder einen Kopf und so immer fort \*).

Wenn Rousseau Gott, und folglich Religion, erst als die spate Erbschaft eines mundigen Alters aushänzdigt: so kann er — ausgenommen bei großen Seelen — sonst nicht mehr religiöse Begeisterung und Liebe davon erwarten, als ein pariser Bater kindliche, der nach der Sitte einiger Bolker einem Sohne nicht eher erscheint, als bis er keinen Bater mehr braucht \*\*). Wann konnte denn schöner das Heiligske einwurzeln, als in der heiligsken Zeit der Unschuld, oder wann das, was ewig wirken soll, als in der nämlichen, die nie vergist? Nicht die Wolken des Bor, oder Nachmittags, sondern entweder das Gewölke oder die Bläue des Morgens entscheiden über den Werth des Tags.

Da aber die erste Regel für jeden, der etwas geben will, diese ift, daß er's selber habe: so kann niemand Re-

<sup>\*)</sup> Eben jest unter bem Schreiben fagt die obige vier : jest fechtjabrige: Die Bahl hat eine Eins und fangt an, und was anfangt, muß auch aufboren. Bulest zeigte fie mit einen Stock und fragte: hort ber nicht auf allen Seiten auf?

<sup>\*\*)&#</sup>x27; Benigstens nach Mercier feben bie vornehmen Parifer, fogar bie Pariferinnen ihre auf bem Banbe erzognen Rinder erft, wenn biefe berangewachten.

ligion lehren, als wer fie befigt; erwachsene Beuches lei hingegen, ober Maul : Religion erzeugt nichts, als unerwachsene; eine folche Debensonne fann meder mars men, noch leuchten; und jeden optischen Betrug ermiebert ein afustischer. Wer keinen Gott im himmel und im Bergen hat, fann fich ohne Unsittlichkeit durch feine Sitte lichkeit gebunden glauben, in feine Kinder (etwan Rusens halber) ein Dichts ju impfen, bas er aus fich icon aus. geriffen hat, und das er fpater felber wieder auszureuten Eigentlich aber wirft meder ber Glaube an die Sittlichfeit einer Religionsluge, noch an ben Staatenus Ben derfelben, ben Trug in das glaubend soffne Rinders herg, fondern nur jene eigennutige Ochmache thut's. welche gern mit Gott und bem Teufel zugleich fapitulierte; ienes argumentum a tuto \*), (ein Offenhalten einer gottlichen Binterthur, aber fur feine Berlegung der Bers nunft und ber Sittlichkeit eines entgegenfesten Damens werth), gehort gottlob! nicht unter die Gunden unseret Beit.

Je junger bas Kind ift, besto weniger hor' es das Unaussprechliche nennen, das ihm durch ein Wort nur zum Aussprechlichen wird; aber es sehe dessen Symbole. Das Erhabene ist die Tempelstuse zur Religion, wie die Sterne zur Unermeßlichkeit. Wenn in die Natur das Große hineintritt, der Sturm, der Donner, der Stere nenhimmel, der Tod: so sprecht das Wort Gott vor dem Kinde aus. Ein hohes Ungluck, ein hohes Gluck, eine große Uebelthat, eine Edelthat sind Baustätten einer wans dernden Kinderfirche.

Beigt überall, auch an ben Grangen bes heiligen

<sup>+)</sup> Der Sicherheit : und Rothfall : Glaube.

<sup>36.</sup> Banb.

Sandes ber Religion, bem Rinde anbetende und beilige

Empfindungen ; diefe geben über und entschleiern ihm gus lest den Gegenstand, fo wie es mit euch erschrickt, ohne noch ju miffen wovor. Remton, ber fein Saupt ents blogte, wenn ber großte Ramen genannt murde, mare ohne Worte ein Religionichrer von Rindern geworden. - Richt mit ihnen, fondern nur vor ihnen durft ihr euere Gebete beten, b. b. Gott laut denfen; aber mol . mit ihnen ihre eigenen. Gine verordnete Erhebung und Ruhrung ift eine entweihete; - Rindergebete find leer und falt, und eigentlich nur Ueberrefte bes jubifche driftlichen Opferglaubens, ber burch Unschuldige, fatt burch Unichuld, verfohnen und gewinnen will; und heime lich behandelt bas Rind ben Gott, ben ihr ihm mundlich gebt, gerade fo wie ber Ramtichadale und jeder Bilde ben feinigen. Ein Tischgebet vor dem Effen muß jedes Much fpater fei ber Bettag und jeber Rind verfalschen. Religiontag ein feltener; aber barum feierlicher; mas bas ergreifende erfte Abendmal fur bas Rind ift, bas laffet jede Stunde fein , worin ihr fein Berg jur Religion bei: Rur felten laffet Rinder in die Rirche geben; benn ihr fonnt ihnen eben fo gut ein Rlopftocks ober Bandels Oratorium ju boren geben, als das firchliche; aber wenn thr's thut, fo weihet fie in die Burde einer Theilnahme an ben Erhebungen ihrer Eltern ein. 3a ich wollte lie: ber - ba es noch teinen befondern Gottesbienft blos fur Rinder gibt, und feine Rinderprediger - ihr fuhrtet fie an großen Sagen ber Datur ober bes Menfchenlebens bles in den leeren Tempel, und zeigtet ihnen die beilige Statte ber Ermachfenen. Wollt ihr Dammerung, Macht, Orgel, Lied, Baters Predigt baju fegen: fo werdet ihr wenigstens durch Ginen Ricchgang mehr relie

gibfe Ginweihung in jungen Bergen gurucklaffen, als ein ganges Rirchenjahr in alten. Bebe thut bem Bergen nach biefen Unfichten bie icon ziemlich abgewohnte Bewohnheit, welche man jest gutmuthig jurud munfct \*), namlich die, daß die Rindheit und Jugend die Predigten. b. h. beren Entwurfe im Tempel nachschreibe und ju Saufe oder im Gymnafium richtig vorlege. Obwol hier bem Scherze fehr nahe, wollen wir blos im Ernfte fragen : wird benn hier die religibfe Innigfeit bes Bufame menfühlens nicht in ein logisches Abfleischen und Berend. chern entnervt und bas Beilige und ber Bergens : 3med nicht zu einem Mittel ber Ropf : Uebung berabgezogen und jede Ruhrung entfernt gehalten, weil biefe etwan burch bas Machfühlen bas Rachfcbreiben verdunkeln tonnte? Etwas eben fo Gutes mar' es vielleicht, wenn eine Jungfrau von ber Liebeserflarung ihres Geliebten fich einen furgen pragmatifchen Auszug machte, ober ein Soldat von der Feuerrebe feines Anführers vor der Schlacht, ober ein Evangelift von Chrifti Bergpredigt eine nette Difpofizion mit allen Unterabtheilungen. -Benn fo bie Lehrer alle bochften Biele in neue Mittel und Bege, namlich Rudwege verwandeln: geben fie ba nicht geiftig fo mit bem Geiftigen um, wie bie neuen Ro. mer leiblich mit Triumphbogen und Jupiters Tempeln, welche fie ju Bafdfangen vernütten?

Fur die armen Bolffinder, deren Eltern felber noch Boglinge bes Sonntags find, und denen gegen ben tiefen Bochen : Buft unter ihrem niedrigen Bolfenhimmel eine daraus emporziehende Sand nicht fehlen darf, gilt mehr

<sup>\*)</sup> Profesor Petri in ber neuen Bibliothet fur Pabagogit 2c. 3ul. 1811, welcher sich babei auf Reinhards Jugenb Bei- fpiel bezust.

als für Kinder höherer Stände äußerlicher Kirchendienst, die Kirchenmauern, die Kanzel, die Orgel sind ihnen Symbole des Göttlichen; es ist aber als Symbol einerkei, ob's eine Dorffirche oder der Natur Tempel ist; und wissen denn wir selber, ob und wo der Unausforschliche die Steigerung seiner Symbole endigen kann? Braucht nicht der höhere Geist wieder ein höheres?

Lasset in das Allerheiligke der Religion — welches der Kirchenganger erft in die Kirche als den Tempels vorhof des Herzens mitbringt — das Auge des Zöglings überall blicken, wo er nur äußere Mauern und Formen erblickt. — Jede fremde Religionübung sei ihm so heilig, wie die eigne, und jedes äußere Gerüste dazu. Das protestantische Kind halte das katholische Heiligenbild am Wege für so ehrwürdig, wie einen alten Eichenhain seis ner Boreltern; es nehme die verschiedenen Religionen so liebend, wie die verschiedenen Sprachen auf, worin doch nur Ein Menschen, Gemuth sich ausdrückt. Jedes Gernie aber ist in seiner Sprache, jedes Herz in seiner Resligion allmächtig.

Rur feine Furcht erschaffe den Gott der Rindheit; sie selber ift vom bofen Geiste geschaffen; soll der Teusel der Großvater Gottes werden?

Wer etwas Soheres im Wesen, nicht blos im Grade sucht, als das Leben geben oder nehmen kann, der hat Religion; glaub' er dabei immerhin nur ans Unendliche, nicht an den Unendlichen, nur an Ewigkeit ohne Ewigen, gleichsam, als Widerspiel anderer Maler, die Sonne zu keinem Menschenantlig ausmalend, sondern dieses zu jener abrundend. Denn wer alles Leben für heilig und wundersam halt, es wohne die ins Thier und in die Blume hinab; wer, wie Spinoza, durch sein edles

Gemuth weniger auf der Stufe und Bobe, als auf Flusgeln schwebt und bleibt, von wo aus das All rings ums ber — das stehende und das geschichtlich bewegliche — sich in Ein ungeheueres licht und Leben und Wesen verwans delt und ihn umfließt, so daß er sich selber in das große Licht aufgelöset fühlt und nun nichts sein will, als ein Stral im unermeßlichen Glanze: der hat, und gibt folgslich Religion, da das Hochste sten Hochsten, wenn auch formlos, spiegelt und zeigt hinter dem Auge.

Der rechte Unglaube bezieht fich auf keine einzelen Sate und Gegensate, sondern auf die Erblindung gegen bas Ganze. Macht im Kinde den allmächtigen Sinn des Ganzen rege gegen selbstischen Sinn der Theile: so erhebt fich der Mensch über die Welt, die ewige über die wechselhafte.

Gebt bem Rinde unfer Religionbuch in die Band; aber icbictt die Erflarung dem Lefen nicht nach, fondern voraus, bamit in die junge Geele die fremde Form als ein Ganges bringe. Warum foll erft der Migvers ftand ber Borlaufer des Berftandes fein? - Ohne Buns ber gibt's feinen Glauben; und ber Munderglaube felber Allem Großen, mas ench vorfommt, ift ein innres. mußt ihr einen Sonnenblig des Urfprungs jugefteben, bem Genius, ber Liebe, jeder Rraft; nur Die Comache und Runde entstehen auf Stufen, Treppen und Rolters leitern; die rechte himmelleiter hat feine Sproffen. Bes nigftens zwei Bunder oder Offenbarungen bleiben euch in Diefem, Die Sone mit dumpfen Materien erftickenden Beits Alter unbestritten, gleichsam ein altestes und ein neueftes Teftament, namlich die Geburt der Endlichkeit, und Die Geburt Des Lebens mitten in's durre Solz ber Mates rie binein; bann aber ift mit Giner Unerflarlichfeit jebe ndere geset, und Ein Bunder vernichtet die ganze Phis losophie; folglich heuchelt ihr nicht, wenn ihr das Kind aus dem Religionbuche und aus dem Geheimbuche der Natur alles ziehen laffet, was ihr nicht erklaren konnt. Nicht durch die Lehrsate, sondern durch die Geschichten der Bibel keimet lebendige Religion auf; die beste christliche Religionlehre ist das Leben Christi, und dann das Leiden und Sterben seiner Anhänger, auch außerhalb der h. Schrift erzählt.

In ber iconen grublingzeit ber religibfen Aufnahme bes Rindes unter Erwachsene - eine fo wichtige, ba es vor bem Altare jum erstenmale offentlich und mit allen Rechten eines 3ch auftritt und forthandelt - in Diefer eingigen Beit, wo ploglich bas bammernbe Leben in ein Morgenroth aufbricht, und daburch das Neue der Liebe und ber Natur verfundigt, gibt's feinen ichonern Priefter fur Die junge Seele, ber fie vor ben Boch Altar ber Religion gleichfam unter Tangen und Entzückungen führe und ges leite, als der Dichter ift, welcher eine fterbliche Welt eine afdert, um auf ihr eine unfterbliche ju bauen, bamit bas Erdenleben gleich bleibe ben Polar, gandern , welche, fo thier , und blumenleer, fo falt und ohne Farben, boch über fich nach durftigen Lagen reiche Rachte tragen, morin ber himmel die Erbe aussteuert, und wo ber Morde ober Polar , Schein bas gange Blau mit Feuer , Garben, Ebelfteinen, Donnern, uppigen Gleicher : Bemittern fullet und den Menfchen bes falten Bodens an bas erin, nert, was über ihm lebt.

# Drittes Bruchftud.

Kap. 1. Abschweifung über den Ansang des Menschen und der Erziehung 6, 39 — 42. Rap. II. Freudigkeit der Kinder 6. 45 — 45. Kap. III. Spiele 6, 46 — 54. Kap. IV. Angen §. 55 — 57. Kap. V. Musik 6, 58 — 60. Kap. VI. Gesbieten, Berbieten 6, 61 — 63. Kap. VII. Strafen 6, 64 — 65. Kap. VIII. Schreis Weinen der Kinder 6, 66 — 70. Kap. IX. Ueber den Kinderglauben 6, 71 — 72.

# Erfics Rapitel.

§. 39.

Mann fångt bic geistige Erzichung ihr Bert an? Bei bem erften Athemjuge bes Rindes, aber nicht fruber. Der Scelenblis, ben wir leben nennen, und von mels chem wir nicht miffen, aus welcher Connenwolfe er fahrt, ichlagt ein in die Rorperwelt, und ichmelgt die fprobe Maffe zu seinem Behaufe um, bas fortglubt, bis ber Tod ihn burch die Rabe einer andern Welt weiter ente loct. In diesem Ur : Du - wenn anders icon Beit ift, ba erft hinter ihm ber Puls die erfte Schunde ane Schlagt - hat fich der unfichtbare 3ch : Stral jum Rari ben fpeftrum feiner torperlichen Erfcheinung auf eine mal gebrochen; die Unlagen, bas Geschlecht, fogar bas Abbild bes mutterlichen und våterlichen Gefichte find mit unfichtbaren Strichen entschieden. Denn die Ginheit bes Organismus, dieses Staats im Beltstaate, b. h. das verforperte Opftem von Gefeten, fann nicht allmalich, wie die einzelen Theile, die es regiert, fich aufhaufen; 3. B. ber Bilbungtrieb, ber bas burchfichtige Rind : Ante

lig nach dem våterlichen oder großväterlichen abformt, tann nicht in den neunmonatlichen Phantasieen der Muts ter, sondern muß im Kinde selber wohnen.

Etwas anderes find die beiden Lebensfetten ber Ele tern, und besonders der lette Ring, worüber und woraus ber Funte ber neuen Menschen lief und absprang, um ben forperlichen Erdenflos ju einem Abam ju befeelen. Wenn man bedenft, wie wenig bier fur die Aussaat ber Rache welt (Pferbe, Schafe, Ranarienvogel ausgenommen) noch gemacht worden , nicht einmal Beobachtungen , ges schweige Unftalten, blos fur eine Biege mehr als fur bas Biegentind - wie die Berhaltniffe der Gefchlechter, ber Jahre, ber Monate, ber Stunden fo gefet : und forglos eben da vergeffen und beleidigt merden, mo fie die Grundsteine ju Jahrhunderten eingraben - wie hier ber gautelnbe, schwelgerische Mensch mehr Gesete, als bas fefte Thier bedarf, bas an ben Leitseilen des Inftink tes und der Gefundheit richtig geht - und wenn man bedenft, daß die mit der Rultur fortwachsende Abweis dung von Bilben und Ur Deutschen, welche noch bie Bortheile bes Thiers hatten , die Gefetlofigfeit neben der Geschunwissenheit taglich verdoppelt, und wie die Belt fur bie Begierde gwar immer unverschamter, aber fur Die Wissenschaft immer verschämter wird: so muß man aus einer Gorglofigfeit, Die fich mitten in ber Berfeis nerung bes Gefühls fur fittliche Forberungen nur mit ber Erfullung bloger gehn Gebote fur Robe befriedigt, ben Schluß maden, daß man fich mit der Moral nur wie mit einer Glaubigerin abzufinden fucht. der edelherzige Erziehlehrer Schwarz \*) jede Rucksicht auf

<sup>\*)</sup> Deffelben Ergiehungslehre II. G. 31. 2c.

die Zukunft fur Sunde am heiligen Geiste ber hochsten Liebe genommen wissen; aber er hat nur bei der hochsten ersten Liebe, und nur bei Abwesenheit der Besonnenheit und Kenntniß, Recht. Einem Arzte zum Beispiele hingegen sehlt diese Abwesenheit. Und kann nicht werige stens ein Staat — wie so mancher alte — mit seiner kale ten ewigen hand Allen Gesetz vorschreiben, die ein lies bendes Einzelwesen nie zu machen gedacht hatte, und doch zu erfullen gezwungen ist, so wie nur das Gesetzbuch, nicht ein paar Liebende, Cheverträge ersinnt?

Ucbrigens durfen wir wol klagen, daß die Natur es durch die zwölf heiligen Nachte, worin sie als Schopfes rin mit ihren jungsten Geschopfen allein umher geht, auch dem Gewissenhaften zu schwer mache, nicht im Dunkeln zu rauben und zu morden. Auf allen Stufen, die tiefe finstere Treppe der Zukunft hinunter, worauf Merschen und Zeiten emporsteigen, ruft das Gewissen: "hier geht ein Mensch, dort vielleicht ein Genius, ein Wolkerhims mel herauf;" — aber wie Nachtwandler mussen wir, das Bekannte schonend, das Ungekannte verleten. ——

Wenn Eltern so viel zur Schöpfunggeschichte bes kindlichen Leibes mitspielen: so kann man sich der schwes ren Frage nicht enthalten: wie viel tragen sie zur Theos gonie (Götterzeugung) des kindlichen Geistes bei? Muß man sich einmal eine dunkle Aufgabe denken: so ist auch erlaubt und nothwendig, sich etwas bei ihr, irgend eine Auslösung zu denken. Die geistige Ungleichheit der Bessen ist ein bloßes Produkt der körperlichen, da beide eins ander gegenseitig in Einem organischen Nu voraussehen. Es wird und zwar leichter, Berschiedenheit in Körpern als in Geistern zu begreifen; aber eigentlich wird in jenen

nur eine scheinbare burch Quantitat angeschauet, nur in diefen eine mahre burch Qualitat, fo wie nur Weister mahrhaft machfen, oder fich angewohnen. man nun nicht annehmen, bag jener 3ch : Funte unter ber Empfangniß aus ben Sternen burch Bolfen herab. fliege: fo muß er entweder gerade in der Sefunde, wo er die menschliche Sulle angog, eine vom Lebenslaufe bes Baters oder der Mutter gesponnene Borbulle abmerfen, oder er murbe, wie Gedanke und Bewegung, von Seelen Erschaffung ber Beifter mare nicht ichmerer ju begreifen, als Erschaffung ber Gebanten burch Geifter, oder irgend eine Beranderung überhaupt. In beiben Rallen, befonders im zweiten, wiegt nicht nur bas forperliche leben ber Eltern ber Bufunft leiber ju, fondern aud) ihr geistiges ihr Beifter. Aber bann wie furchtsam follte biefe Bage gehalten werben! Benn bu mußteft, daß ein ichwarzer Gedanke von bir, oder ein glangender felbstfandig fich loeriffe aus beiner Seele und außer bir anwurgelte, und ein halbes Jahrhundert lang feine Gifts bluten oder feine Beilmurgeln triebe und truge: o wie murdeft du frommer mablen und benten! - Aber weißt bu benn bas Gegentheil fo gewiß?

### §. 40.

Ich tomme ju meiner Meinung zuruck, baß die geisstige Erziehung erft mit der Geburt anfängt, wenn die gemeine Meinung sie schon neun Monate früher angehen lassen will. Da die Mutter — wie oft später im schlimsmern Sinne — nur eine Blutverwandtschaft, aber keine Mervenverwandtschaft, mit dem an der Weltpforte schlassenden Kinde hat: so ist ja alles falsch, was man sonst von der elektrischen Ladekette sagte, woran der Eingehüllte

bangen foll, und welche ihn mit ben Stromen und Funs fen der mutterlichen Leidenschaften und Gefühle laden foll. Da naulich, nach ben besten Bergliederern, Die Mutter bas Rind nicht unmittelbar mit ihrem Blute ernahrt und berührt, fondern mittelbar: fo fonnen die mutterlichen Leidenschaften, die mit bem Blute daffelbe treffen follen, boch nur auf zweierlei Beife bamit wirfen; entweber burch mechanische Beranderung, Schnelle ober Erage, oder burch chemische, oridiert oder besorndiert. Die mes chanifche theilt ber Fotusfeele nichts mit, weil bas Mutterblut eben fo schnell im Tangfaale der Liebe, als in der Gefindestube des Bornes mallen tann, oder eben fo gut ichleichen vor bem Stickrahmen voll ruhiger Soffs nung, als vor einer Leichenbahre voll Bergweiflung. Die demifche Beranderung bes Blute burch Leiden. schaft ober außere Reize, ift ja erft felber eine Geburt und Rabritwaare bes Beiftes und ber Merven, bie ihm bienen, entweder unmittelbar oder mittelbar. Der Mervenraufch aibt den vollen Pulefchlag, aber nicht diefer jenen; denn fonft wirfte ein Wettlauf fo ftart, als ein Trunt über den Durft. Wie fonft noch bas orydierte oder besorndierte Blut ber Mutter ben findlichen Geift mehr berühren fonnte, als ihren eignen, mußte aus bem Ginfluge bes Blutes als Nahrung bargethan werden; benn ba ber Einfluß bes mutterlichen, ber nicht die Umtehrung der ftete Schadlichen Ueberfließung von Thierblut in Menschens blut ift, erft zugeeignet und angeglichen wird burch bas fremde Rorperchen, fo wirft das Blut nur ahnlich jeder andern Rahrung, und pflangt feine Berfchiedenheit er. nahrend fo wenig fort, als Schaf : und Lowenblut bie feinige. - Der Einwand von Ammen bergenommen, tommt weiter unten bei ber Rechtfertigung berfelben vor.

Der größte Beweis für diese physiologische Schluß, fette ist ihre Entbehrlichkeit; denn die Erfahrung führt ihn. Wär' es nämlich wahr, daß die Mutter noch einnen geistigern Einfluß in wehrlose nackte Menschen hätte, als den ernährenden: was für eine traurige Menschheit würde aus der neunmonatlichen Berziehanstalt in die Welt geschickt werden, da auf mütterlicher Seite sich alle geistigen und körperlichen Mängel der weiblichen Natur in neun Monate und deren Geburt zusammenhäufen, und auf kindlicher Seite das Gehirn und die Erregbarkeit am größten ist, und mithin jede Einbildung der Mutter sich als Bildung des Kindes, jeder Schmerzsich als Berzerrung fortsesen mußte im Bergrößerspiegel des Opferwesens?

himmel! wenn ber Efel an Speisen und Menfchen, bie Gier nach Unnaturlichkeiten, Die Furcht, Die Beiner, lichkeiten und Schwächlichkeiten fo geiftig einfioffen , baß ber Mutterleib die erfte Adopzionloge und Taubstummens anstalt der Beifter, und die Beiblichfeit bas Geschlecht Buratorium der Danner mare: welche fieche, weiche Nachwelt fortgepflangter Ochwangerer! gabe feinen Dann mehr - jeder lebte, und thrante, und geluftete, und mare nichts. - Co aber ift es eben nicht; bas Weib gibt Manner, wie bie weiche Wolfe 'den Donner und Sagel; die Erftgeburten und die nature lichen Rinder, wofür die Mutter am meiften leiden, find gerade am ftartften; die Rinder ber Diffetbaterins nen, der Mervens, der Schwindsuchtigen, ber trauerns ben Bitmen, oder auch der funftlichen, welche ber Cheifcheidung entgegenleben, erweisen fich eben fo geiftigfraf tig, als die Rinder anderer von Freude ju Freude tans gender Mutter. Drangte fich bie Mutter fo allmachtig und geistig, fich selber geistig topierend, in die Rindseele hincin: so weiß ich nicht, woher die Charafter. Berschies benheit der Kinder derfelben Mutter abstammen; jes des Kind mußte ein geistiger Supernumerarfopist seiner Geschwister sein und die ganze Rinderstube ein geistiger Abgußsaal der Mutter.

Bas den Rorper fonft anlangt, fo bildet fich ber findliche in demfelben Mutterleibe und ju gleicher Beit und bei aller Gleichbleibung der Mutter, j. B. der mannliche Zwilling ju großern Rraften aus, und der weibliche ju Wer forperliche Diggeburten fur vulfanische Auswurfe erhigter Phantaficen der Schwangern nimmt. bedentt nicht, daß der große Saller die gange Sache leugnete, und daß er die Diggeburten ber Thiere und Pflanzen einwendet, von welchen, befonders von den Pflangen, wenig erhitte Phantaficen ju beforgen find; mozu ich noch fete, bag unter 10,000 Gebarenden, wovon jede in neun Monaten vor eben fo vielen Berrbils dern erschaudern tonnte, faum eine etwas jur Belt bringt, mas in die Belt nicht einpaßt. Belehrt mich nicht, daß man die lebendigen Madonnen , Gefichter in fatholis fchen Landern als Machftiche ber gemalten in ihren Rire den angeschen, ober daß die Griechen fcone Bilber in Die Bimmer ber Gefegneten gehangt, um von biefen lebendige Urbilder ju befommen; denn ich antworte: fegen benn nicht alle jene Berhaltniffe fcon die Erzeuge niffe fconer Lander und fconer Menfchen voraus; und pragt ferner bas lebenlange Gindrucken vieler Reig : Bes stalten nicht ftarfer den in die Belt herausgetretenen. Menfchen um als ein neunmonatliches?

Gleichwol lagt der Unglaube, daß die Reun : Mos nat : Mutter über Geiftes : und Korper : Gestalt entscheide,:

doch dem wahren Glauben Raum, daß ihre Gesundheit so wie Kranklichkeit, sich im kleinen zweiten Wesen wie, derhole; und eben daher ist der Aberglaube an Berschen, Mißgeburten u. dergl. so sehr zu bekriegen, nicht weil sich erfüllt, was er befürchtet, sondern weil er leicht mit den Uebeln, welche jedes Bor-Fürchten und Nach-Zagen aussach, den Korper entkrästet und entkörpert, den Träger schwerer Jahre.

## §. 41.

Endlich fann bas Rind jum Bater fagen: bilde bo: ber, benn ich athme. - Der erfte Athemang fcblicfet, gleich bem letten, eine alte Belt mit einer neuen gu. Die neue ift bier die Luft : und Rarbenwelt; - das Ers benleben fångt, wie ber Beichner, mit bem Auge an. Das Ohr ging ihm zwar voraus - fo bag es ber erfte Sinn des lebenden, wie der lette des Sterbenden ift - aber noch ins Reich des Gefühls gehörig, baber Bogel in Giern, und die weichen viellochrigen Seidenraupen am Rnalle fterben. Das erfte Ednen fallt mit einem bunts lern Chaos in die eingewindelte Seele, als bas erfte Leuchten. Go hebt benn ber Lebensmorgen mit zwei Gin: nen ber Rerne im losgelaffenen Gefangnen an, wie ber tagliche Morgen mit Licht und Gefang ober Getofe. Indeg bleibt Licht ber erfte Schmel, ber Erbe, bas erfte fcone Wort des Lebens. Der Schall, ber ins forts schlummernde Ohr eingreift, fann nur ein ftarfer fein; biefen erregt aber niemand neben ber Gebarerin, als ihre Geburt felber, bas Rind, und fo fångt die Conwelt mit cie nem Mifton an, aber die Schauwelt mit Glang und Reig.

Alles Erfte bleibt ewig im Rinde, die erfte Farbe, die erfte Rufit, die erfte Blume, malen ben Borgrund

seines Lebens aus; noch aber kennen wir dabei kein Ges ses, als dieses: beschirmt das Kind vor allem heftigen und Starken, sogar süßer Empfindungen. Die so weiche, wehrlose und so erregbare Natur kann von Einem Mißsgriff verrenkt, und zu einer wachsenden Mißgeskalt verkndschert werden. Aus diesem Grunde ist sogar das Schreien der Kinder, so bald es sich aus Miston, heftigkeit, Bessehl und Zorn zugleich zusammenslicht, durch alle mannsliche Gegenmittel zu verhüten, obwol nicht durch weibsliche, die es vermehren.

## §. 42.

Soll man im Mcer einer menschlichen Seele Abschnitte, und auf ihm Grabe ber Breite und gange angeben: fo muß man beim Rinde einen erften Abschnitt ber brei ere ften Jahre machen, innerhalb welcher es, aus Mangel an Runftsprache, noch im thierischen Rlofter lebt, und nur hinter dem Sprachgitter ber Raturzeichen mit uns gufammen tommt. In diefer fprachlofen Deriode, mos von jest gehandelt merben foll, fallen die Boglinge noch gang den Redefunften der Beiber anheim; wie biefe freie lich jest zu erziehen hatten, fann erft fpater unten bei ber Untersuchung vortommen, wie fie felber zu erziehen mas ren. In diefer Dammerperiode, in Diefem erften Monde viertel oder Achtel bes Lebens laffe man bas Licht nur felber machfen, ohne eines anzugunden. Bier find noch die Geschlechter ungetheilt, und weder vom platonischen Ariftophanes, noch vom Schneider getrenut. - Der gange Menfch ift noch eine dice fefte Knoepe, deren Blume oder Blute fich bedeckt. - Bie die Gier der Sing : und der Raubrogel, und wie bas neugeborne Ruche lein der Laube und des Laubengeiers, fo verlangen ane

fangs alle nur Barme, feine Nahrung, die nur verschieden ausfallen konnte.

Und was ift Barme fur bas Menschenkuchlein? - Freudigfeit. Dan mache nur Spielraum indem man die Unluft wegnimmt - fo fahren von felber alle Krafte empor. Die neue Belt, die der Gaugling mitbringt, und die neue, die er vorfindet, wideln fich an ihm als Lehren ab, ober als Renntniffe auf; und beide Welten bedürfen noch nicht fremder Ackerpfluge und Aus. Sogar jene funftliche Gymnaftit ber Sinne, Die ein Jahrkind will feben und horen und greifen lebe ren, ift nicht viel nothiger, als bie Laufbander, bie im Geben unterweisen; und fann es denn der Bortheil, irs gend eine Sinnen , Runft etwa brei Monate fruber ein, auschulen, als der vierte fie von felber guführt, belohnen, bag man in den erften Jahren und über bas erfte Rind fich, jum Rachtheil ber fpaten Jahre und ber folgenden Rinder, über ein Etwas abmude und verfaume, bas den Wilden und Landleuten, und jedem ungehemmten Leben fich von felber aufnothigt?

Der treffliche Schwarz in seiner Erziehlehre fodert durch seinen Entwurf eines Fruh : Gymnasiums aller Sinne zu einem Zusaße für diesen Paragraphen auf. Was den materialen Bortheil dieser fünf Siunen : Schuls klassen betrifft, so erzieht und übt das reiche vielgestaltige Leben die Sinne durch Unaushörlichkeit mit einer Macht, welche der Armuth einiger Uebanstalten nicht bedarf, blos den Fall ausgenommen, wenn ihr das ganze Kind in Einen einzigen Sinn verwandeln wollt, z. B. in ein Maler : Auge, in ein Kunstohr. hingegen formelle Nüglichkeit haben diese Uebungen, in so sern sie den Geist-anhalten, sich seiner Empfindungen in seinern Abtheis

lungen bewoht zu sein, und anstatt die Welt mit Ellen, besser mit Anientheilern auszumessen. Indes bietet sich die innere Welt zu einer feinern und höhern Schule dazu an, als die außere. Besonders die Ererzizien des Gesschmacksinnes lasse man weg, für dessen haut-gout ohnes hin die Ruchen die hohen Schulen sind; zumal da wir jest nicht erst durch ihn zwischen Gift und Kost zu richt ten brauchen, sondern vielmehr durch seine Uebung an großen Tafeln beide verwechseln lernen, so daß wir uns gleich den Thieren, welche nur jung aus ungeübtem Geschmack auf der Weide zu schädlichen Kräutern fehlgreisfen, oft aus verseinertem gerade nach Gistschüsseln und Gistschunk langen.

hier fei nicht sowol eine Mus als eine Borausschmeis fung uber bie Entfaltreihe ber Ginne. Ochwart fest in feiner Erziehlehre bie Beburtzeit bes Schmeck, und bes Riechfinnes ju fpat an , und faft über bas Rindesale ter binaus. Er fcheint aber bie Berfeinerung biefer Ginne, welche allerdings in ein erwachsenes Alter fallt, mit ber Innigfeit und Rraft berfelben ju vermen, gen , welche mit ihrer geogten Starte gerade im findlis chen blubt. Es crinnere fich boch jeder, wie er als Rind, gleich dem Thiere (auf beffen oberfter Stufe wohnhaft), und gleich bem Wilden bas Schmadhafte, Früchte, Bus der, fugen Bein, Bett mit einer Bolluft und Innige feit in fich gezogen , welche mit jedem Jahre ber fpateren Sinnverfeinerung fich vermafferte; baber eben die ju febr betlagte Rafchaftigfeit aller Rinder \*), daher die Erfahrung fo vieler Erwachsenen, Die fich Lieblingspeifen ihrer Rinderzeit nachtochen ließen, baß fie ihnen nicht ge-

<sup>\*)</sup> Bovon fpåter unten,

<sup>36.</sup> Banb.

schmeekt. Rleine Kinder nehmen allerdings bittere Arzeneien ohne Widerwillen, aber dieses ist fein Einwand gegen ihren Geschmack; das reine Bittere suchen wir ja selber später als hohern Reiz in bitteren Bieren, Wassern und Mandeln. Frist ein junges Thier Gistkräuter, vor benen sich ein altes hutet: so ist damit weniger Manzgel an Zunge als Uebersuß an Magen bewiesen, nämlich Hungergier, die leicht so den Instinkt besiegt, wie bei uns leider dieser die Bernunft.

Der Geruch, beffen Stumpfheit fo menig fur ale die Augen : oder Ohren : Stumpfbeit\*) gegen geiftige Reinheit fpricht, erwacht mit bem Bewußtsein, alfo gus lest im Rinde. Dur wird man feine Antunft weniger gewahr, weil er wenig ben Bedurfniffen ju bienen hat, und weil feine umfangende Fortbauer, g. B. in Gemurge inseln ober in Augiasstall : Gaffen bas Bewußtsein beffels ben erschwert. Rinder haben Riechmarzchen fogar far Die nachften Personen g. B. fur bie Eltern, und unters Scheiben fie von feltener gesehenen Menschen. Und aes rade der Geruch ftirbt unter allen Sinnen guerft ab, fo felten ihn anch, ungleich anderen Sinnen, Ueberreige Und wer bat nicht an fich meine Erfahrung gemacht, daß oft ein landlicher Blumenftraus, welcher uns als Rindern im Dorf ein Lustwald gewesen, in fpås ten Mannjahren und in der Stadt burch seine alten Dufte unnennbare Burndentzudungen in Die gottliche Rindheit gegeben, und wie er, gleich einer Blumenabte tin, uns in das erfte umfaffende Aurorengewollte ber ere ften bunfeln Gefühle hinein gehoben? - Aber wie tonnte

<sup>\*)</sup> Saller mit feinen stumpfen Augen; Pope und Swift mit mufitlofen Ohren.

eine folche Erinnerung so ftart an uns felber berauschen, ware nicht die kindliche Blumen , Empfindung so ftart und innig gewesen? — Mithin schreibe man dem spatern Alter nichts weiter zu als die Berfeinerung einer solchen Innigkeit.

# Zweites Kapitel. Freudigkeit ben Kinden

9. 43.

Sollen sie etwas anders haben? — Einen traurigen Mann erduld' ich, aber kein trauriges Rind; benn jener kann, in welchen Sumpf er auch einsinke, die Augen entweder in das Neich der Bernunft, oder in das der Hoffnung erheben; das kleine Kind aber wird von Einem schwarzen Gifttropsen der Gegenwart ganz umzogen und erdrückt. Denkt euch ein Kind, das zum Blutges rüste geführet würde, — denkt euch Amor in einem deutsschen Särglein, — oder seht einen Schmetterling nach dem Ausreißen seiner Bierstügel kriechen als Naupe: so sühlt ihr, was ich meine.

Aber warum? Die erste Ursache ift schon angegeben; bas Rind, wie bas Thier, kennt nur reinsten Schmerz obwol kurzesten, namlich einen ohne Bergangenheit und Bukunft; ferner einen, wie ihn der Kranke von außen, und der Traumer von sich empfangt, ins afthenische Geshirn hinein, endlich einen mit Bewußtsein nicht der Schuld, sondern der Unschuld. Freilich sind alle Schmers zen der Kinder nur kurzeste Nachte, wie ihre Freuden nur heißeste Tage; und zwar beides so sehr, daß in der spatern, oft wolken, und sternlosen Lebenszeit sich der aufz gerichtete Mensch nur alter Kinderfreuden sehnsuchtig ere

innert, indeß er bet Rinderschmergen gang vergeffen gn Sonderbar fticht gegen bie mache Erins haben icheint. nerung die entgegengefeste in Traum und Fieber baburch ab, daß in lettern beiden immer nur der grane Schmerg der Rintheit umfehrt, der Traum - diefe Diebenfonne der Rindheit, - und das Fieber - Diefer Bergerrfpiegel ders felben, - beide giehen gerade die Edrecen der unbewehrs ten Rindheit aus buftern Gulenwinfeln hervor, welche mit Gifenschnabeln auf die liegende Geele bringen und Die Schonen Szenen bes Traums fpielen meis ftens auf fpaterem Schauplat; indef die fürchtertichen Die Wiege und Rinderftube dazu mablen. Bollends im Rieber ftreden die Gishande der Gelfterfutcht, die folas genden der Lehrer und Eltern, und jede Sage, womit bas Schickfal ein blutjunges Berg eindrückte, fich alle nach dem irren Menfchen aus. Eltern, bedentt alfo, baß jeder Rindheit : Ruprecht , wenn er Jahrzehende lang an ber Rette gelegen, bavon fich lodreißet, und über ben Menfchen herwirft, fo balb er ihn auf bem Rrantenlager Der erfte Schreck ift befto gefährlicher, je junger er fallt; fpater erfdrickt ber Menfch immer weniger; ber fleine Wiegen : und Berthimmel bes Kindes wird leichter gang verfinstert, als ber Sternenhimmel bes Mannes.

## 6. 44.

Heiterkeit ober Freudigkeit ift ber himmel, unter bem alles gebeihet, Gift. ausgenommen. Rur werde sie nicht mit bem Genusse vermengt. Jeder Genus, und war es ber feine eines Runstwerks, gibt bem Mens schen eine selbstische Gebarde, und entzieht ihm Theile nahme; daher ift er nur Bedingung des Bedursnisses,

nicht ber Lugend. Bingegen Beiterfeit - ber Gegen, fat des Berbruffes und Trubfinns - ift gugleich Boden und Blume der Tugend, und ihr Rrang. Denn Thiere fonnen genießen , aber nur Menfchen tonnen beiter fein. Der heilige Bater heißt zugleich der felige; und Gott ift der Allselige. Gin verdrieflicher Gott ift ein Widerspruch, oder der Laufel. Der ftoifche Beife muß Berfchmabung bes Genuffes mit Bewahrung der Beiterfeit vermablen. Der driffliche himmel verfpricht teine Genuffe, wie etwa ber turfifche, aber ben floren, reinen, unendlichen 2es ther der himmlischen Freude, die aus dem Unschauen des Ewigen quillt. Der Borhimmel, bas Paradies - mels chem die altern Theologen die Genuffe absprachen, nicht aber die Beiterfeit - beherbergte die Unschuld. Der erfreuete Menich gewinnt unfer Muge und Berg, fo wie beibe ber verdrickliche abftogt, indeg bei Benuffen umgefehrt wir den fchwelgenden den Rucken, und dem dars benden bas Berg juwenden. Wenn der Genug eine fich felber verzehrende Rafete ift: fo ift die Seiterfeit ein wies berfehrendes lichtes Geftirn, ein Buftand, ber fich, uns gleich bem Genuffe, burch die Dauer nicht abnust, fonbern wiedergebiert.

# §. 45.

Last uns nun wieder ju den lieben Kindern fommen. Ich meine namlich eben, sie sollen ihr Paradies bewohnen, wie die ersten Eltern, diese wahren ersten Kinder. Aber Genuffe geben keines, sondern helfen es nur versscherzen. Spiele, d. h. Thatigkeit, nicht Genuffe, ershalten Kinder heiter. Unter Genuß versteh ich jeden ersten angenehmen Eindruck, nicht nur des Geschmacks, auch des Ohres und Auges; ein Spielzeug gibt zuerst

Benuf burch feine Erfcheinung, und erft Beiterfeit burch feinen Gebrauch. Der Genug aber ift ein ftechenber Brennpunkt, feine umfliegende Barme; vollends auf ber erreabaren Rindeshaut. Ferner, wenn gebildete les benegecher und Berichluder ihren Genug burch Bufunft und Bergangenheit einfaffen und ausbehnen : fo tonnen bie Rinder, aus Mangel an beiden, nur furzefte, und folglich ftartfte Genuffe zugleich haben, ihr Augenblick ift, wie ihr Auge; fleiner, ale unferer; ber Brennfpiegel ber Luft foll fie mithin nicht im Brennpunet, Abstande, fonbern breiter und milber treffen. Mit andern Worten: gertheilt die bichte Luft in Luftbarfeiten , einen Pfefferfus den in Pfeffernugden, Weihnachten in ein Rirchen-Jahr. In einen Monat von neun und zwanzig Tagen mare ein Rind geiftig ju gerfegen, wenn man jeben Sag bavon ju einem erften Weihnachttage machen tonnte. Dicht einmal ein erwachsener Ropf hielte es aus, jeden Lag von einem andern Lande gefront zu werden, ben erften in Paris, ben zweiten in Rom, ben britten in Lonbon, ben vierten in Wien. Aber fleinere Genuffe mir: ten , wie Diechflaschen , auf die jungen Seelen , und ftarfen von Thatigfeit ju Thatigfeit.

Gleichwol gilt diese Freudenveraftung nur fur die fruhesten Jahre; spater wird umgekehrt ein Johannissest, eine Weinlese, eine Fastnacht, worauf die Kinder lange warten, mit der Nachlese einer vollen reichen Erinnes rung ihnen in den barbenden Zwischenraumen besto starter schimmern.

hier werbe ein Wort über bie Nafchaftig teit ber Rinder verloren, gegen welche Schwarz vielleicht zu eifrig eifert. Doch hab' ich tein Rind getannt, für welches nicht Sufe, Fett und Badwert die meifterhaftes ften Ruchenftude und Altarblatter gewesen maren, und dieß schon blos barum, weil ein Rind, halb Thier, halb Bilber, alfo ber Gefchmack felber ift. Die Biene hat zugleich einen Sonig : und einen Bache : Dagen; aber bei Menfchen hat jenen nur das Rind, Diefen der Ermachfene. Benn Schwarg Dafchhaftigfeit und Un. feuschheit immer gepaart gefunden: so fann er bieß nur für das Alter der Mannbarteit aussprechen; aber bann mar Eg. Liebhaberei nur die Folge und Begleitung ber tiefern Gefchlecht , Liebhaberei , nicht aber bie Urfache Allerdings wird ber zuchtlofe Luftling mit Speisen mechfeln, also auch mit Geschmaden, wie ber Ef . Schwelger aus andern Grunden; hingegen wie fonnte bie von jedem Jungling . Jahre mehr entfraftete Ges schmackluft fich in niebere Geschlichtluft auflofen , ba for gar gemeine Seelen in Rudficht ber Liebe Megyptern gleichen, wo die Gotter fruher regierten als die irdifchen Menfchen? - Die Bater hupfen nicht, aber die Rinder; nun fo laffe man biefen auch ihre andern agnptischen Bleischtopfchen vor der Ausreise in die Bufte. - Bers faffer diefes machte oft die Buckerinseln der Bunge, auf welchen an und fur fich tein paphischer Sain nachwächft, gu einer Art von Palaftra der Entfagung; indef ergablt er die Sache, fich migtrauend, nur als Frage, nicht als Antwort. Er gab 3. B. ben zwei, und brei , jahris gen Rindern tandiertes Marzipan (bas gefundefte) unter Dem Befehle, blos an einer bestimmten Stelle, und nur fo lange ju lecten als er erlaubte. Die Rinder lernten Bort achten , und Bort halten. Chen fo feste er Bus der e ober Sonig : Preife fur bas Ertragen ber meift en Bandichmergen aus; boch that ers felten. Die meiften Furftenkinder tonnen bie Untersuchung

abftirgen burch ihren Musfprnch. Denn mas Genaffe angeht, fo befommen fie Alles, von Spiels, Erinfe und Efmagren an, bis jum Bagenfit und Bettpolfter; mas Erheiterung anlangt, fo werden fie blos gequalt, von Sofmeifter an, bis jum Sofe, fo bag man ber gure ftenfrone icon fruh die Dornenfrone unterbettet, ober, andere ju fprechen, ben fcmarjen Trauerrand, im Berhaltniß des hohen Ranges, breiter macht. ber That, wenn man bedentt, wie gewöhnlich ein Pring, effen - und trinkenfatt, erzogen wird, bag er keinen Schritt ohne Sofmeifter und Predigt thun fann, feinen Sprung ohne Sangmeifter, feinen frifchen Luftzug ohne vier Pferde: fo mußte man fast glauben, ber alte Irre lehrer Bafilides habe bei den Furften von neuem Recht, wenn er behauptete, daß die erften Chriften oft Dar: terer geworden megen funftiger Gunden, maten nicht bie Nachwehen noch ju den Bormehen der Bufunft.

Freudigkeit — Dieses Gefühl des ganzen freigemachsten Wesens und Lebens, dieser Selbstgenuß der innern Welt, nicht eines außern Weltscheilchens — dfinet das Kind dem eindringenden All, sie empfängt die Natur nicht liebs, nicht wehrlos, sondern gerüstet und tiebend, und lässet alle jungen Kräfte wie Worgenstralen aufgehen und der Welt und sich entgegen spielen, und sie gibt Starke, wie die Trübseligkeit sie nimmt. Die frühern Freudenblumen sind nicht Kornblumen zwischen der Saat, sondern jüngere kleinere Achren. Es ist eine liebliche Sage, daß die Jungfrau Maria \*) und der Dichter Lasso als Kinder nie geweinet.

Aber nur ift die Frage nach den Mitteln und Ge:

<sup>+)</sup> Pertidens Rirdenhiftorie.

Rienen , die biefe Beiterfeit gewähren! - Benn es auf bloke verneinende Bedingungen und auf forperliche ane tame: fo mare - wenigstens fur das lebrreichfte Salbe iabr bes lebens - namlich fur bas erfte, alles berbeiges gefchafft bei einem Rinde, bas im Fruhling geboren mors Warum fangen nicht die Menfchen bas leben. ben. wie orientalische Bolfer bas Jahr, mit bem Fruhling an? Ein Rind in diefer Beit geboren - fonnte ohne Luge ein Ralenber fagen - geht langfam von Reig gur Reig, von Gran zu Blumen , von Stuben ; zu himmelmarme , die Luft ift noch nicht fein Feind — ftatt der Sturme wichen Melodieen in ben Bweigen - wie zu einem halbe iahrigen Refte ber Erbe geboren, muß es glauben, fo bleibe bas leben - es fieht die reiche Erde, fpater nur beren Dede aufgebedt - und die Lebeneluft, womit die fangende Mutter fich tranft, quillt heiß burch bas fleine Berg.

Drittes Rapitel. Spiele ber Kinber.

§. 46.

: :

Bas heiter und selig macht und erhalt, ift blos That tigkeit. Die gewöhnlichen Spiele der Rinder find — une gleich den unfrigen — nichts als die Acuberungen ernster Thatigkeit, aber in leichtesten Flügelkleidern; wiewol anch die Rinder eine Spiel haben, das ihnen eines ist, 3. B. das Scherzen, sinnloses Sprechen, um sich selber etwas vorzusprechenze. Schriebe nun ein Deutscher ein Werkschen über die Kinderspiele — welches wenigstens nüglischer und später ware, als eines über die Kartenspiele — so wurde er sie sehr scharf und mit Recht — dunkt mich

- nur in zwei Rlaffen theilen: 1) in Spiele, ober Mus Arengungen ber empfangenden, auffassenden , lernenden Rraft; 2) in Spicle ber handelnden, gestaltenden Rraft. Die eine Rlaffe murbe die Thatigfeit von außen hinein begreifen , gleich ben Ginn , Merven; bie andere, bie von innen hinaus, gleich ben Beweg : Merven. wurde der Berfaffer, wenn er fonft tief ginge, in die erfte Rlaffe, die er die theoretische nennt, - Die zweite bingegen die praftifche - bie meiften Spiele bringen, Die eigentlich nur eine findliche Erperimental , Phyfit, Dp. tit, Dechanit find. Die Rinder haben g, B. große Freude, etwas zu breben, ju beben - Schluffel in Schloffer , ober fonft eine Sache in die andere ju fteden - Thuren auf , und jugumachen , wozu aber noch die bramatische Phantafie, ben Raum bald ena, balb weit, fich bald einfam, bald gefellig ju feben, eingreift - eis nem elterlichen Geschäfte juguschanen, ift ihnen ein fols des Spiel - besgleichen Sprechen : Boren. -

In die zweite praktische Abtheilung murbe der Ber, fasser alle Spiele segen mussen, worin sich das Kind seines geistigen Ueberflusses durch dramatisches Phantassieren, und seines körperlichen durch Bewegungen zu entladen sucht. Die Beispiele werden in den nachsten

Paragraphen fommen.

Doch mußte, glaub' ich, ein so wissenschaftlicher Mann noch eine dritte schon angedeutete Spielklasse errichten, die nämlich, worin das Kind das Spiel nur spielt, nicht treibt, noch fühlt, nämlich die, wo es ber haglich Gestalt und Lon nimmt und gibt — 3. B. aus dem Fenster schauet, auf dem Grase liegt, die Amme und andere Kinder bort. —

#### 9. 47.

Das Spiclen ,ift anfangs der verarbeitete Ueberichuf ber geiftigen und ber forperlichen Rrafte zugleich: fpater. wenn ber Schulzepter die geistigen alles Feuers bis gum Reanen entladen bat, leiten nur noch die Glieber burch Laufen, Berfen, Tragen Die Lebensfulle ab. ift die erfte Docfie des Menschen. (Effen und Trinfen ift feine Profa, und das Streben barnach fein erftes fo. libes Brodftubium und Geschaftleben); folglich bildet bas Spiel alle Rrafte, ohne Giner eine fiegende Richtung anguweifen \*). Bollte ein Erzieher graufam genug fein, einen gangen Menfchen ju einem blogen Gliebe auszubilben, j. B. ju einem vergrößerten Ohre: fo muft' er ihm icon im erften Jahre alle Spielfarten fo burch Bol. ten mifchen, bag immer nichts gewonnen murbe, als Bollte er etwas befferes fein bei ben Spielen Tonfpiel. - als graufam -: fo mar' ere vielleicht, wenn er fie. ba ber Bufall fie mablt und mifcht, allfeitig und allente wickelnd, mit leifer Sand herbeizuführen fuchte. furchte mich aber vor jeder erwachsenen behaarten Sand und Rauft, welche in Diefes garte Befruchtftauben ber Rinderblumen binein tappt, und bald bier eine Rarbe abschüttelt, bald bort, bamit fich bie rechte vielgeflecte Melte erzeuge. Bir glauben oft ben außern, aber breis ten Bufall burch Mittel ju regeln, bie blos ein innerer, aber enger, in und felber jufammenmurfelte.

<sup>\*)</sup> Biele Kinberspiele sind zwar Nachahmungen — aber geistige, so wie die der Affen körperliche sind — namlich nicht etwan aus besonderer Theilnahme an der Sache, sondern blos weil dem geistigen Lebenstriede das Nachahmen am bequemsten fällt. Wahrscheinlich thut der Affe, wie jener Ners venkranke des D. Monro, alle fremde Bewegungen gezwungen und nur aus Schwäche nach.

## S. 48.

Wir wollen aber weiter in ben Spielplag ber Rleis nen hineintreten, um, wenn nicht Gesegeber, boch Spielmartore ju sein.

In den allerersten Monaten kennt das Rind noch kein schaffendes Spielen oder Anstrengen, sondern ein empfindendes. In dem schleunigst wachsenden Körper und unter der einstrdmenden Sinnenwelt richtet sich die überschuttete Seele noch nicht zu den selbstthätigen Spieslen auf, in welchen sich später die übersließende Kraft beswegt. Sie will nur bliden, horden, greisen, tappen. So beladen, die Arme voll, die handen voll, kann sie mit ihnen wenig machen und gestalten.

Erst später, wenn in den funf Akten der funf Sinne die Erkennung der Welt geschehen ift, und allmalich ein Wort um das andere den Geist freispricht, hebt die größere Freiheit des Selbstspiels an. Es regt sich die Phantasie, deren Flügelknochen erst die Sprache besiedert. Mur mit Worten erobert das Kind gegen die Außenwelt eine innere Welt, auf der es die außere in Bewegung setzen kann. Es hat zweierlei Spiele, sehr verschieden in Sweck und Zeit — 1) die mit Spielsachen, und 2) die mit und unter Spiel, Menschen.

# §. 49.

Buerft fpielt ber Kindgeift mit Sachen, folglich mit fich. Gine Puppe ift mit ihm ein Bolf, oder eine Schausspielergesellschaft; und er ist ber Theaterdichter und Regissen. Jedes Stuckhen holz ist ein latierter Blumens fab, an welchem die Phanease hundertblatterige Rosen aufstängeln kann. Denn nicht blos für Erwachsen ift

an und fur fich, fobald bloges Ginbildgluck enticheibet, bas Spielzeng gleichgultig, ob mit Raifer , ober mit Lor, beerkronen, mit Schafer, oder Marschallftaben, Streite ober Drefchflegeln; fondern fogar fur Rinder. Bor ber wunderfraftigen Phantafie treibt jeder Maronefteden Blus Wenn die elnsaischen Felder ber Alten obnweit ten. Reapel (nach Maccard) auf nichts hinauslaufen, als auf einen Bufch in einer Soble, fo ift ja fur Rinder ein Bufch ein Wald; und fie haben jenen himmel, den Luther in seinen Lischreden den Seligen verspricht, wo die Bangen mobiriechend, die Schlangen fpiclend, die Bunde goldhautig find, und Luther ein Lamm; ich meine, im findlichen himmel ift ber Bater Gott ber Bater, Die Mutter Die Mutter Gottes, Die Amme eine Titanide, ber alte Diener ein Engel ber Gemeine, ber Puterhabn ein Edendjerub, und Eden wiederholt. Bift ihr denn nicht, daß ce eine Beit gibt, wo die Phantafie noch ftare fer als im Junglingalter ichafft, namlich in ber Rinde beit, worin auch Bolfer ihre Gotter ichaffen, und nur burch Dichtfunft reden? -

Bergest es doch nie, daß Spiele der Kinder mit todten Spielsachen darum so wichtig sind, weil es für sie nur lebendige gibt und einem Kinde eine Puppe so sehr ein Mensch ist, als einem Weibe eine erwachsene, und weil ihm jedes Wort ein Ernst ist. Im Thiere spielt nur der Körper, im Kinde die Seele. Diesem begegnet nur Leben — feines begreift überhaupt einen Tod oder etwas Todtes —; und daher umringt sich das frohe Wesen bes lebend nur mit Leben und sagt 3. B.: "die Lichter haben sich zugedeckt und sind zu Bette gegangen — der Frühtling hat sich angezogen — das Wasser kriecht am Glase

herab — da wohnt sein Haus — der Wind tangt \*)" — oder von einer leeren råderlosen Uhr: "sie ist nicht les bendig."

Aber an reicher Birflichfeit verwelft und verarmt Die Phantalie: mithin fei jebe Spielpuppe und Spielwelt nut ein Rlachsrocken, von welchem bie Seele ein buntes Bes mand absvinnt. Bie ber Roche im Schach bei ben ver-Schiedenen Boltern bald ein Ramcel war, bald ein Gles phant - eine Rrabe - ein Rabn - ein Thurm: fo fvielt vor ben Rindern Gin Spielzeug oft alle Rollen, und es fcmedt ihnen, wie ben Juden bas Manna, ges rade fo, wie fie es jedesmal begehren. Der Berfaffer ets innert fich hier eines zweijabrigen Dabdens, bas, nache bem es lange mit einer alten bis auf's Solz herunter ges fommenen Puppe fich getragen, endlich eine fehr artig und taufdend gekleidete - eine Mildschwester ber schonften in Bertuch's Modejournal, die fie an optischer Schonheit eben fo erreichte, als an Große noch übertraf - in die Bande und Arme befam: - bald barauf fnupfte bas Rind nicht nur ben alten Umgang mit bem bolgernen Alfchenbrodel wieder an, fondern ging auch fo weit, baß es einen fchlechten Stiefelfnecht des Baters in die Arme, und gleichsam an Rindes , oder Duppen , Statt aufnahm, und ihn gang fo liebreich behandelte und einschläferte, als bas gedachte Urbi'd Bertuchischer Abbilber. bangt die Phantafie leichter einer unscheinbaren Abams rippe Menschenglieder und Dusgemander um, als beide einer Puppe, die fich nur burch bie Große von einer Dame unterscheidet, welche wieder ihrerseits vollends ber

<sup>\*)</sup> Das Mabchen unterschob aus Sachwohllaut vor Angft bem Sturmen bes Binbes ben Tang.

Phantafie beim nachften Thee fo fertig vorgestellt wirb, daß nichts an ihr zu beffern ift. Go fcbrieb daffelbe Dadden mit einer blos in Luft eingetunften geber auf ihrem leer bleibenden Papiere lange neben dem Berfafe fer fort, ber baburch fast auf Satiren gegen fich felber Folglich umringt eure Rinder nicht, wie Rure ften , Rinder, mit einer Rlein , Belt bes Drechelers; reicht ihnen nicht die Gier bunt und mit Geftalten übere malt, fondern weiß; fie werden fich aus dem Innern das bunte Gefieder icon ausbruten. Singegen je alter ber Menich wird, besto reichere Birflichkeit erscheine: bie Steppe, auf welcher ber Jungling wenigstens ben Morgenthau bes Liebe , Schimmers erntet, ertaltet mit trubem Abendthau ben halbblinden Greis, und gulest braucht ber Menich eine gange Belt, um nur ju leben, namlich bie zweite.

## §. 50.

Aber von berselben Phantasie, welche, gleich ber Sonne, den Blattern die Farbe aufträgt, wird sie ihr nen auch ausgezogen. Dieselbe Puhjungser kleidet an, aber auch aus; folglich gibts für Kinder kein ewiges Spiel und Spielzeug. Darum lasset ein entkleidetes Spielzeug nicht lange vor dem sinnlichen Auge; sperrt es ein. — Nach langer Zeit wird die Abgeschiedene wieder gefreiet. Dasselbe gilt auch vom Bilderbuche; denn dem Bilderbuche ist das poetische Beselen eben so nothig, als dem Spielschranke. — Darüber ein Nebenwort. Die rechten Bilderbucher für Aber Kinder bestehen nicht in der Folge unbekannter Thiere und Pflanzen, denen nur das gelehrte Auge die Unterschiede abgewinnt, sondern in his storischen Stücken, welche eine Handlung von Thieren

ober Menschen aus dem Kinderfreise geben; dann mag sich die Lebensgallerie, in deren Weltgeschichte das Kind noch stärker das Individueliste hineinfarbt, als in die Alle gemeinheit der Poesie der Leser oder der Berfasser, zu geschichtlichen Gruppen erheben, z. B. zu einem Joseph unter seinen verkaufenden oder wieder erkennenden Brüsdern, zu einem Hektors Abschied von Kind und Weib, und zu ähnlichen.

Rinder haben - ausgenommen eine und zweifahrige. welche noch ben garben , Stachel bedurfen - nur Beichs nungen, nicht Gemalde vonnothen; Farben gleichen den bbigen Reichthumern bes Spielzeugs, und erschöpfen Durch Birklichkeit Die Ochopfungfraft. Daber fomme fein Spielzeng, icon burch Auschanen vollendet, fondern jedes tauge ju einem Arbeitzeuge. 3. B. wenn ein fertiges (fleines) Bergwert nach wenigen Stunden por den Augen des Kindes befahren ift und jede Erzgrube erschöpft: fo wird es hingegen burch einen Baufaften (eine Sammlung von lofen Sanferthen, Bogen, Baumchen) im emigen Umgestalten fo gludlich und reich wie ein Erbe print, welcher feine geistigen Anlagen burch bas Ums banen ber våterlichen im Parfe fund thut. - Auch Aleinheit ber Bilber ift beffer als Große. Bas für uns fast unfichtbar, ift fur Rinder nur flein; fie find auch physisch , furglichtig , folglich gewachsen ber Rabe; mit ihrer furgen Elle, mit ihrem Leibchen, meffen fie ohr nebin überall fo leicht Riefen beraus, daß wir diefen fleis nen Berjungten auch die Belt im vergnügten Dagftabe porzuführen haben.

## S. 51.

Bor neuen Philosophen, welche in ber Erziehung leichter bas MI als Etwas anbieten und ichenten , icamt man fich eines Paragraphen, wie diefer wird, fo febr, daß man faum weiß, wie man ihn verfüßen und verkleis ben foll. 3ch fenne nämlich fur Rinder in den erften Jaha ren fein mohlfeileres, mehr nachhaltendes, beiden Befclechten angemeffencs, reines Spielzeug, als bas, welches jeder in der Birbeldrufe (einige in der Blafe) und die Bd. gel im Magen haben - Sand. Stundenlang fah ich oft fpielsetle Rinder ihn als Baufteine - als Burfmas schine — als Rassade — Waschwasser — Saat — Mehl — Finger , Rigel — als eingelegte Arbeit und ers hobnes Fullwert - als Schreib , und Maler , Grund Den Rnaben ift er bas BBaffer ber Dab. verwenden. Philosophen! streuet Sand weniger in als vor die Augen in den Bogelbauer eurer Rinder. Mur eines ift dabei ju verhuten , daß fie ihr Spielzeug nicht freffen !

## §. 52.

Die zweite Spielgattung ift Spielen ber Rinder mit Sind einmal Menfchen fur Menfchen ges Rinbern. macht, fo finds folglich auch Rinder fur Rinder, nur aber viel ichoner. In ben erften Jahren find Rinder einander nur Erganjungen ber Phantafic über Gin Spielbing; - zwei Phantaficen fpielen, wie zwei Blammen, neben und in einander unverfnupft. Much nur Rinder find findisch genug fur Rinder. Aber in ben fpatern Jahren wird das erfte Bandchen der Gesellschaft aus Blus mentetten gesponnen; spielende Rinder find europaifche fleine Bilden im gefellichaftlichen Bertrag zu Ginem Spiel 3wed. Erft auf den Spielplas fommen fie aus 36. Banb.

bem Botabeln - und Sorfaal in die rechte Erpedizionftube. und fangen die menschliche Pracis an. Denn Eltern und Lehrer find ihnen immer jene fremden Simmels gotter, welche, nach bem Glauben vieler Bolfer, ben neuen Menfchen auf ber neugebornen Erde lehrend und belfend erschienen waren; wenigstens find fie ben Kinderzwergen die forperlichen Sitanen; - folglich ift ihnen in diefer Theofratie und Monarchie freies , Biderftreben verboten und verderblich, Gehorfam und Glaube vers Dienstlich und beilbringend. Wo fann benn nun bas Rind feine Berricherfrafte, feinen Widerftand, fein Bergeben, fein Geben, feine Milde, furg jede Blute und Burgel ber Gefellichaft anders zeigen und zeitigen, als im Freiftaate unter feines Gleichen? - Schulet Rinder burch Rinder! - Der Gintritt in den Rinderspielplas ift fur fie einer in ihre große Welt - und ihre geiftige Erwerbschule ift im finderlichen Spiel und Gefellichafte Es tragt j. B. oft einem Knaben mehr ein, Simmer. Drugel felber auszutheilen, ale fie ju erhalten vom hofe meifter, besgleichen mehr, fie von feines Gleichen, als fie von oben herab aufzufangen. - Bollt ihr einen Lebens : Ruccht schmieden : fo lothet einen Rnaben funf gebn Jahre lang an die Urme und Rerfen feines Sofmeis fters, ber jugleich Schauspielbirefter, und jumeilen mit spielendes Mitalied, ber zweigliedrigen Truppe fein foll. Bie alle Stlaven, wird bas Rind zwar vielleicht gegen Eine Individualität ein gewaffnetes Muge und Berg fic aulegen; aber verloren wird es funftig der Allieitigfeit ber Individualitaten gegenüber fteben, nur an Gin Rlima gewohnt, nur mit Ginem Winde fegelnd.

§. 5.3.

Der Lehr , und Brobbere der Rleinen handelt immer, als fei bas ordentliche leben des Rindes als Menichen gar noch nicht recht angegangen, fondern warte erft bas tauf, daß er felber abgegangen fei, und fo den Schluße ftein seinem Gewolbe einfege. Gogar der Reifehofmeis fter glaubt, es fei, fo lange er noch in der Furche gebe und fae, Geun: und Blutezeit nicht an ihrer Stelle. Denn ber Menich, eines außern Gangen bedurftig, ba ihn ein inneres befeelt, fest jenes außere, wie die Abe rundung des Boltengewolbes, und die Annaherung des himmels jur Erde, in die Ferne und an ben Borijont, obgleich diefer himmel von jedem Gebirge, bas man weiter erfteigt, immer wieder auf ein fernes blaues flies het; fo kommt der Menfch in das Alter, und auf dem Grabhugel liegt jum lettenmal ber himmel an ber Erde. Gin Ganges bes lebens ift alfo entweder nirgend, oder überall. himmel! wo ein Mensch ift, ba fangt ja die Ewigfeit an , nicht einmal die Beit. Folglich ift bas Spielen und Treiben ber Rinder fo ernft und ges haltvoll an fich und in Beziehung auf ihre Bufunft, als unferes auf unfere. Das fruhe Spiel wird ja fpater Ernft , obgleich auch oft die Rinder in dem Spiele wies Der eines treiben als Machhall frubern Ernftes, wie die Meapler unter bem Schauspiel Rartenspiel. Midfer dite tierte feine Berte bei bem Ombres Spiel; vielleicht murs ben manchem Berfaffer die feinigen von feinen frubern Rindes : Spielen heimlich eingegeben. Bie bas Ochachs bret Rrieg und Regierunterricht auftischen foll: fo wachft auf dem Spielplas ber funftige Lorbcer , und Erfenntnig. Baum. Der Bifchof Alexander hielt Rinder, die Athas nafius als ein Rind im Spiele mit der Taufe versehen,

für wirklich getauft. Wenn (wie Archenholz erzählt), die Schulknaben im Winchefter Rollegium einmal gegen die Lehrer aufftanden, das Hauptthor des Schulgebaus des beseihen, und sich so gut mit Munizion und Geweht versahen, daß ihnen der Ober Scherif der Grasschaft, ob er gleich 160 Konstabel und 80 Mann Miliz start gegen sie vorgerückt war, doch eine ehrenhafte Kapitulazion bewilligen mußte: so seh ich in diesem Zorn Spiel nichts weiter, als die Jugend der jestigen (wenn auch ungerechten) Mannlichkeit, welche Flüsse und Hander der siegt; so sehr sinkt der Schaum des kindlichen Spiels zu wahrem Wein zusammen; und ihre Feigenblätter verhülzlen nicht Blößen, sondern süße Keigen.

#### S. 54.

Bollte man Borfchlage thun, namtich Buniche, so konnte man noch diefen außern, daß man dem Rinde eis nen Spiels oder Birtung Rreis von so verschiedenen Individualitäten, Ständen und Jahren aufthun sollte, als nur findlich wäre, um es im ordis pietus einer verjungten Spiel: Belt für die vergrößerte auszurüsten. Aber die Misch, und Gesellschaftrechnung dieser Spiel Landsmannschaften zu geben, erfoderte ein Buch im Buch.

Noch wollt' ich Frenden, und Spielmeister als Bor, und Flügelmanner ber Schulmeister vorschlagen — ferner Spielzimmer, leer wie die Zimmer, an deren Spalier, wänden Raphaels ewige Bluten gluben — ferner Spielzgarten. — Und eben les' ich, daß Grabner in seiner Reisebeschreibung von den Niederlanden Nachricht von Spielschulen gibt, wohin der Niederlander seine Linder

früher, als in die Lehrschulen, gehen läßt. Wahrlich, mußte eine von beiden einfallen, so sollte die erfte feste Reben.

Doch einige vermischte Bemerkungen! Die Kinder lieben keine Spiele fo ftart, als die, worin fie gu erwar: ten ober gar ju befürchten haben; fo fruh fpielt fcon der Dichter mit feinem Anoten ; Anupfen und lofen im Menschen. - Bon Beit ju Beit fodern fie, wie hohe und ungluckliche Spieler, neue Spielfarten. Beranderlichfeit ift aber nicht die bloße des Lurus, fonbern auch die Folge der ichnellen Entfalt : Reihen - benn bas fo eilig reifende Rind fucht in neuen Landern neue Bruchte, wie ja fogar der Alte in alten neue - und viels leicht noch die Ueberfull's Folge jenes Mangels an Bufunft und Bergangenheit, womit ein Rind befto ftarfer von ber Wegenwart getroffen und erschopft wird, gleichsam als fei es in einem Monde vor Connenftralen ohne Morgen, und Abendroth anfäßig; und endlich muffen dem Rinde, por beffen Rleinheit fich nicht blos der Raum \*), auch Die Beit ausdehnt, Spielftunden ju Spieljahren auswach, fen und barum ibm, dem englichtigen Befen, ber Wunsch und Wechsel neuer Spiele nachauseben fein. Die einftundige Beständigfeit eines Rindes gilt der eins monatlichen feiner Eltern gleich, ja vor.

Juben verboten zwei Freudenfeste zusammen zu feiern, 3. B. einen hochzeittag an einem Festtage, ober zwei Hochzeiten auf einmal; follt' es nicht eben so Rindern abzuschlagen sein, wenn sie 3. B. nach einem Spaziers gang am Sommerabende wieder die Erlaubnis begehren,

<sup>\*)</sup> Bekanntlich finbet man erwachfen zu kindlichen Gegenftanben wiederkommenb, alle kleiner und kurzer, weil die Gle, aber nicht bie Sachen langer gewachfen.

im Garten gn fpielen, und bann bie britte, noch vor bem Effen nur eine Bierteiftunde bie Spielgenoffen in den Saal herauf ju holen. Denn hierin find Rinder porausbatierte Ermachsene und burften faum in der Arbeit fo fehr nach Benuß ale hinter einem Benug; von ber Buderinsel wollen fie fogleich nach einer zweiten überschife fen und himmel auf himmel wolben. Erlaubt man bies fes Frequentativum von Beniegen auch unschuldiger Freuden : fo wird bas Rind, theuerfte Mutter, Sof: und Resideng fabig und macht Unspruch auf Wonnemonate von 32 Tagen und auf Freudentage von 25 Stunden, beren jede gut ihre 61 Minuten mift. Go ift dann bas fleine Wefen ichon in ben Sonig jegiger Luft . Ueberfalle eingetaucht, womit bie Beit ben Bienenflugeln ber Pfnche jeben Flug verflebt. Bas Gutes (wenn es eis nes ift) aus einem erzognen Dabchen werben fann, ift hochstens eine Frau, welche an demfelben Lage nach einie gen erhaltenen, und nach einigen gegebenen Befuchen fich barauf im Schauspielhause noch auf einige Rarten und Bange freuet und fpist.

Wie die Natur die Frenden , Steigerung unseres immer etwas Stårkeres begehrenden Wesens durch die juruds spannende kuhla Nacht abbricht (wenn wahrlich, wie mußte sich ohne diese vom Geistigen jum Geistigen der Trinker hinauf trinken, oder der Dichter sich hinauf dichten): so gebe man diese gesunde Nachtkuhle den Kindern auch im geistigen Sinne, um sie kunftig nicht dem Schmerze der Welte und Freuden Leute auszusehen, welche wie Sees sahret in Norden vom monatelangen unausschörlichen Tage übersättigt, Gott um ein Stücken Nacht, und Talgelicht bitten und danken.

Doch immer, wenn auch viele Spiele, boch meniges

Spielzeng — und unscheinbares — und jeden Abend in Einen Stall eingetriebenes — und für Zwillinge daffelbe Stud doppelt, so wie für Drillinge dreifach, um Proszesse zu verhüten \*).

Die frühern Spiele follen ber geiftigen Entwickung nachhelfen, ba die korperliche ohnehin riesenhaft schreitet; die spatern aber follen der geistigen, die durch Schule und Jahre vortäuft, die korperkiche nachziehen. Das Kind tandle, singe, schaue, hore; aber der Knabe, das Madchen laufe, steige, werfe, bane, schwige und friere.

Das schönste und reichste Spiel ift Sprechen, erfts lich des Kindes mit sich, und noch mehr der Eltern mit ihm. Ihr konnt im Spiele und zur Lust nicht zu viel mit Kindern sprechen, so wie bei Strase und Lehre nicht zu wenig.

Itnmittetbar nach bem Ausschlafen bedarf das Kind, bei seiner geistigen und leibtichen Erregbarkeit, sast nichte, euerer noch weniger; kurz vor dem Einschlafen ist gleiche sats ein Ausbrennen des Spiet, Feuers, ein wenig Langs weite, dientich. Hur reifere Kinder, welche die Arbeit des und zwingt, ist schon deren Ende (die Freiheit) ein Spiet, und dann die seie Lust. Freie Lust — ein Aussdruck, den nun Europa, wie der Tod, bato gegen den richtigern: freier Aether, vertauschen muß. — Es regle und ordne der Lehrer nur nicht nach den Arbeiten wieder auch die Spiele! — Ueberhaupt ist besser, gar keine Spielordnung zu kennen und zu machen — nicht einmat die meinige — als sie ängstlich zu halten, und die Zephys\*

<sup>\*)</sup> Dagegen macht ein icharffinniger Freund die wichtigt Einwendung, daß den Kindern baburch ber Genuß des Mittheilens und Annehmens entzogen werbe. Er rath baber fur jedes ein anderes Spielzeug zur Frende des Taufchens an.

retten der Freude durch fünstliches Gebläse und durch Lufts pumpen den kleinen Blumen zuzuschien. Thiere und Wilde haben nie Langweile; Kinder wurden auch von keis ner angefallen, wenn man nicht so sehr daran dachte, jede abzuwehren. — Das Kind probiere oder versuche sich spielend sein kunftiges Leben an; da nun aus diesem der Alp; und Gewitterdruck der Langweile nie wegbleibt: so mag es zuweilen einige erleben, um kunftig nicht das ran zu sterben.

# Biertes Rapitel.

## Tangen ber Sinber.

## 9. 55.

Ich weiß nicht, soll ich Kinderballe mehr hassen, oder Kindertanze mehr loben? Jene — vor dem Tanzs meister — in Zuschauer, oder Mittanzer, Gesellschaft — im heißen Klima des Tanzsaals, unter dessen heißen Prosdukten — sind hochstens die Borreihen und Hauptpaszum Todtentanz. hingegen Kindertanze sind, was ich jest weitläuftiger loben will.

Wie die erste Sprache lange der Grammatik, so sollte der Tanz lange der Tanzkunst vorgehen und vorarbeiten. Welcher Bater ein altes Klavier, oder eine alte Geige, oder Flote hatte, oder eine improvisierende Singstimme: der sollte seine und fremde Kinder zusammenrusen, und sie täglich stundenlang nach seinem Orchester hüpfen und wirbeln lassen — paarweise — in Ketten — in Ningen — recht oft einz zeln — sie selber mitsingend, als Selbst Drehorgeln — und wie sie nur wollten. Im Kinde tanzt noch die Freude, im Manne lächelt oder weint sie hochstens. Der reise Mensch darf durch den Tanz nur die Schönheit

der Kunft, nicht sich und seine Empfindung ausbrucken; Liebe wurde sich dadurch zu roh, Freude zu laut und zu keck vor der ernsten Memesis gebärden. — Im Kinde leben noch Leib und Seele in den Flitterwochen einträchtig, und der freudigen Seele hupfet noch der lustige Kdreper nach, bis später beide von Tisch und Bett sich scheiden, und endlich ganz verlassen; der leise Zephyr der Zufriedenheit dreht später die schwere metallene Fahne nicht mehr zu seinem Zeiger um.

## 6. 56.

Rinder find Taschenuhren von Forrer, die fich selber aufziehen, wenn man blos mit ihnen geht. ber alten Aftronomie, find elf ihrer himmel bewege liche, und nur einer un beweglich (ber bes Schlafs). Allein nur ber runde Lang ift leicht genug fur bas Rind; blos fur den Bor Jungling ift ber gerade Lauf nicht ju fcwer; wie den himmlischen Rorpern, fo gehort den findlichen die Gpharen : Bewegung und die Dus fit dazu, indeg der altere Rorper, wie das Baffer, die ges rade nimmt, und ein Strand ; und Sturmlaufer fein foll. Deutlicher! Beiber tonnen befanntlich nicht laufen, fons bern nur tangen, und eine Poftstagion, ju welcher, fatt eis ner Pappelallee, eine abnliche ju einer Anglaife anger pflangte herrn , Baumichnur führte, legte jebe leichter tans gend, als fahrend gurud. Rinder find nun verfleinerte Weis ber, wenigstens find's bie Rnaben, wenn auch die Dade den oft nur verfleinerte Rnaben find. Sans ift unter allen Bewegungen Die leichtefte, weil fie Die engfte und Die vielseitigfte ift; daher der Jubel nicht ein Renner, fondern ein Sanger wird; daher der trage Bilde tangt, und ber mude Megerfflave, um fich nach und burch Ber

wegen anzufachen; baber fiel ber Laufer - fonft alles gleich gefest - ofter tobt nieder, als der Langer. ber geben die Ramcele, und die Becre, und die orientas lifchen Arbeiter, leichter und langer ihre Arbeitbahn uns ter Dufit, nicht hauptfachlich, weil bie Dufit frober macht - dief mare burch andere Genuffe leicht gur erftate ten - fondern weil die Dufit fogar die gerade Bemegung jum Rreis : Tange und ju beffen wiederfehrendem Rhythmus rundet; benn nur in der Rreislinie fommt alles in jeder Terzie wieder, und nur in der geraden Wie eine Schluß , Rette ober auch eine Linie nichts. Gefchicht , Rette (Softem ober Biftorie) uns burch jebe Unspannung gur ftarfern geitigt, indeß ein Epigrammens Bidgad uns jebe Minute ju einem neuen Anfang und Sprung antreibt; fo ift forperlich berfelbe Sall im Lauf und Bang, worin bergab und bergauf feine Anftrengung Die folgende motiviert, fondern bie große der fleinen, ober auch die ftartfte der ftartften folget; indeß hingegen ber Lang ohne Biel und Zwang biefelbe Bewegung aus berselben wiedergebiert und nicht bas Fortseben fcmer macht, fondern bochftens bas Aufhoren. Jeder ganf will folicfen, aber fein Sang. Welche beffere Bemeanna gab' ce bann fur Rinder, ale biefe untehrende, gumal ba fic noch erregbarer und erfchopfbarer eben find, als Beiber? - Die Gymnaftit bes laufens, Stelzengehens, Rletterns, ftablet und hartet einzele Rrafte und Dus: feln; indeß hingegen der Sang, ale eine forperliche Docs fie, alle Musteln iconet, ubt und ausgleicht.

## 9. 57.

Kerner theilt dabei die Sonkunft bem Leibe und Geifte bie metrische Ordnung gu, Die bas Sochste weiter ents

faltet, und Pulsschläge, Tritte und Gedanken anordnet. Die Musik ist das Metrum dieser poetischen Bewegung und ein unsichtbarer Tanz, wie dieser eine stumme Mussik. Endlich gehort es noch zu den Bortheilen dieser Ausgen, und Fersenluft, daß die Kinder mit Kindern turch keinen härtern Kanon, als den musikalischen, leicht wie Tone, verbunden werden zu einem Rosenknospenkeste ohne Zankdornen.

Rurg ber Sang fann nicht fruh genug tommen; "aber ber Sangmeister leichter ju fruh, als ju fpat." fteht in der erften Musgabe. Richtiger hatt' ich vielleicht ftatt Langmeifter, Singmeifter gefdrieben, weil Runfts verständige frubes Ueben der Stimme für ein Berftimmen berfelben erklaren. Die erfte Ausgabe bat nur in fofern Recht, wenn fie die in vornehmer Gefallfucht erzognen Rinder bem Sangmeifter, der die torperliche vollente in Spftem und Regel bringt, fo weit als moglich entruct. Dagegen hat wieder die zweite Auflage Recht, wenn fie bagu fest, bag beffer erzogne, welche noch im gten, gtem Sabre ftatt ber Citelfeit nur bas Gefes bes Guten und Schonen tennen, dem aus Rleinlichfeiten gufammen ges festen Marfchreglement und Rommando, Beiglein bes Sangmeifters mit weniger Gefahr ihres hohern 3ch gerade in ben frubern Jahren jugeführt werben, wo fie Sangen eben fo ohne Gefallsucht lernen, als Geben und Lefen. Moch fann die Sangftunde folden Marterfindern; mels den man, wie den Biegen, wider bas Springen die Ochs nen abidnitt, jur Freis und Spielftunde werden.

# Sånftes Rapitel.

Mufit.

§. 58.

Musik, die einzige schone Kunst, wo die Wenschen, und alle Thierklassen — Spinnen, Mause, Elephanten, Fische, Amphibien, Bogel — Gutergemeinschaft haben, muß in das Kind, das Mensch und Thier vereint, unaushalts sam eingreisen. Daher konnte man dem Lebens: Neuling mit der Trompete das Herz, mit Schrei: und Mistonen das Ohr zerreißen. Darum ist es wahrscheinlich, daß die er ste Musik, vielleicht als unsterbliches Scho im Kinde, den geheimen Generalbaß, in den Gehirnkams mern eines kunftigen Tonkunstlers das melodische Thema, bilde, welches die spätern Saße nur harmonisch umsspielen.

Musit follte man lieber, als die Poesie, die frohliche Kunst heißen. Sie theilt Kindern nichts als himmel aus, denn sie haben noch keinen verloren, und setzen
wel aus, denn sie haben noch keinen verloren, und setzen
woch teine Erinnerungen als Dampfer auf die hellen Idne.
Wählt schmelzende Tongange, und weiche Tonarten:
ihr heitert doch damit das Kind nur zu Sprüngen auf.
Wilde, kräftige Wölker, und lustige, wie Griechen,
Russen, Neapler, haben ihre Bolklieder in lauter Moutonen gesetzt. Einige Jahre kann das Kind weinen über
Tone, wie der Bater, aber nus jenes vor Ueberlust, da
noch nicht unsere Erinnerung den tonenden Hoffnungen
die Rechnungen des Berlustes unterlegt,

#### §. 59.

Doch bient ber Erziehmusik unter allen ben Inftrunierten, die in handn's Kinderkongert larmen, bas am besten, welches dem Spieler selber angeboren wird, die Stimme. In der Kindheit der Boller war das Neden Singen; dieß werde für die Kindheit der Einzelwesen wiederholt. Im Gesauge fällt der Mensch und Ton und Herz in Eins zusammen, gleichsam in Eine Brust — ind dep Instrumente ihm ihre Stimmen nur zu leihen scheinnen; — mit welchen Armen kann er nun die kleinen Wesen näher und milder an sich ziehen, als mit seinen geistigen, mit den Idnen des eignen Herzens, mit dersselben Stimme, die immer zu ihnen spricht, auf eine mal aber sich in der musikalischen Himmelsahrt verstlärt? —

Dabei haben sie den Bortheil und das Bewußtschn, daß sie selber auf der Stelle nachmachen können. Singen erstattet das Schreien, das die Aerzte als Lungen, Pasläftra und erste Rede, Wassenübung so loben. Gibt es etwas schöneres, als ein frohsingendes Kind? — Und wie psiegt es unermüdet zu wiederholen, was sonst gerade diesem Seelchen in allen andern Spielen so widersteht! Wie das spätere Alter, der Alpenhirt, der angekettere Arbeiter, die Leere und den Siszwang versingen: so verssingt das Kind die Kindheit, und singt fort, und hört nur sich. Denn Tonkunst, als die angeborne Dichtfunst der Empsindungen, will eben, wie jede Empsindung, nichts sagen, als dieselbe Sache unersättlich im Wiedersholen, unerschöhpft durch Laute.

Der Bater, ahnlich den Friedlandern — bem Sprichwort jufolge: Frisia non cantat — fingt nicht, oder felten; ich wollte, er that' es fur feine Rinder; und die Mutter fur ihn und fie.

§. 60.

Wie man sich durch inneres Singen : Horen einschlafert: so konnte man wenigstens in den Fallen, wo fcnels les (sonst immer bedenkliches) Ausweden nothig ist, es nach dem Beispiele von Montaigne's Bater musikalisch thun. Eine Flotenuhr ware ein guter Beder. — Und wie ware nicht sonst noch die Tonkunst, als Seelenheils mittel gegen die Kinderkrankheiten, des Berdrußes, Starrsinns, Jurnens, anzuwenden?

# Sechftes Rapitel.

Gebieten, Berbieten, Beftrafen und Beinen.

§. 61.

Diesen Paragraphen könnte Nousseau nicht schreiben; benn er war anderer Meinung. Ich bin aber der Bases dowschen, und glaube nicht, wie jener, daß der elterliche Wille jeden Schein eines bloßen Geschieß annehmen könne und durfe. Belohnen und bestrasen, blos durch physische Folgen und Anstalten, und so überhaupt die ganze Erzichung Nousseau's, wurde einen erwachsenen Menschen für einen wachsenden Menschen verbrauchen; aber zu bloßem Erzichen wieder zum Erzichen, ist das Leben nicht geschaffen. Auch erkennt Nousseau seiber nur Annäherung für möglich; allein dann ist man überall vom Ziele gleichweit entsernt, da es hier nicht auf Berenichtung eines Grades, sondern einer Art ankommt. Zum Glück ist dem kindlichen Geiste selber diese Laufes oder Irrbahn verbauet.

Bie fame benn das Kind jum Nachgefühle ber Mothwendigfeit ohne das Borgefühl ber Freiheit, die es aber in Andern, oder feines Gleichen, so ftart feben muß,

als in fich? Bielmehr muß bas Rind - von fich ans. gebend - alles fur frei ansehen, fogar die todte Materie. und fich uber jeden Widerftand, als fei er ein geiftiger, Je tiefer binab die Scelenkette bangt, befto erbittern. breiter lauft bas Frei : Deer aus einander. Der Sund beißt in den Stein - bas Rind fcblagt beide - ber Bil. be fieht im Gewitter einen Rrieg von Beiftern entgundet und gelenft. - Erft vor bem hellern Auge fieht jene eiferne lichtlose Daffe mitten im Universum als schwarze Sonne, die wir Nothwendigkeit nennen. Sogar Diefe bolt der freie Geift, der mit Freiheit anfängt und auf. bort, erft aus bem Berftande in die Bernunft, aus ber Endlichfeit in die Unendlichfeit ab. Das Rind vollends, bas alles jum 3ch macht, folglich eueres am erften, fine bet in jeder Begebenheit eine Sandlung, und im Sine bernig einen Feind. Erfahren wir Alten benn nicht burch ein ganges leben die eiferne Allmacht ber Datur. ohne gleichwol, wenn fie baffelbe unwiderruflich bes fcblieft j. B. ben Sob, ober verbittert j. B. bas Alter, uns fanft und ohne Rlage in fie ju ergeben ? - Und wovon holen denn die physischen Folgen ihren Erzichruhm, als von der Unabinderlichfeit der Matur? Dun fo erscheine denn der freie Bille dem Rinde eben fo folgerecht und unaufhaltsam! Dann erschauet es eine bobere Rothwens Digfeit, als die ftochblinde. - Ferner: gibt es benn eine, die mehr jum Erdulden ubte, als die geiftige ber fremden Willtur? Und wenn ce fur bas Thier, biejen Abefchugen und Lehrstlaven des Menfchen, nur unmittels bare Folgen und Belehrungen gibt : foll barauf der Denich feine mittelbaren, feine menfchlichen fennen burfen? -Und gulett, wie foll im Rinde der Glanbe an Menfchen - Diefes herrliche Bundeszeichen menfchlicher und boberer

Einheit") — jum leben tommen ohne Gegenstand, ohne elterliche Borte, benen es ju vertrauen hat?

# §. 62.

Es tommen folglich blos die Beisen des Ge, und Berbictens in-Betracht. — Man verzeihe hier die wilde Anordnung der bloßen Erfahrunglehre.

habt teine Freude am Ge, und Berbieten, sondern am findlichen Freihandeln. Bu haufiges Befehlen ift mehr auf die elterlichen Bortheile, als auf die kindlichen bedacht.

An euer Bort sei zwar bas Kind unzerreißlich ge, bunden, aber nicht ihr selber; ihr braucht keine edicta perpetua zu geben, sondern eure gesetzgebende Racht kann jeden Lag neue Dekretal, und hirtenbriefe er, faffen.

Berbietet feltener burch That, als burch Borte; reis fet dem Rinde bas Meffer nicht meg, fondern laffet es felber auf Borte es meglegen; im ersten Falle folgt es bem Drucke frember Rraft, im zweiten dem Zuge eigner.

Eure Gefetafel fei unzerbrochen und mit erhabner Schrift. Berbietet lieber bas Gange, wenn euch bie Theile schwer auszuheben werben, z. B. bas Anruhren bes gangen Lifches, ob ihr gleich nur einzele Gefäße bars auf befchirmen wollt.

Das Rind erlerne und erfahre an fich felber bas Recht, bas es von Undern einfordert. Folglich werde ihm die Achtung bes Sigenthums entschieden und ohne Schonung angemuthet. Bas gehort benn dem Rinde?

<sup>\*)</sup> Ueber ben Kinberglauben fiehe bas lette Kapitel biefes Brudftuds.

Water und Mutter, mehr nicht; alles andere gehörs bem Bater. Da aber jeder Mensch eine Erde für sich, ja ein Universum für sich begehrt, als Erblehen: so miß bem Rleinen das Kleine ju, und sage: "mehr nicht!"

Das Rindohr unterscheidet fehr ben ftarfen Son vom ergurnenden; die Mutter fallt leicht in diefen, wenn fie jenen dem Bater nachzumachen benft. Seine Berbote werden aus drei Grunden beffer erfullt, als ihre; ber erfte, feine ftartere, und doch weit vom Borne entlegene Stimme, ift icon angefagt. Der zweite ift, bag ber Mann meiftens, wie ber Rrieger, immer nur Gin und folglich daffelbe Schlag : und Burgelwort und Raifers Dein fagt, indeß Beiber fcwerlich ohne Semifolon und Rolon, und nothigste Frag, und Ausrufzeichen jum Rinde fagen : laß! Gibt es in der Gefchichte ein Beifpiel, baß eine Rrau je einen Jagdhund abgerichtet? - Dber brudte eine Flugelmannin, wenn fie ihrem marfchieren. ben Secre befahl: Salt! fich anders aus, als fo: "ihr Leute insgesammt, fobald ich ausgerebet habe, fo befehl' ich euch allen, daß ihr auf der Stelle ftille fteben bleibt; halt, fag' ich euch!" Der britte Grund ift, bag ber Mann das Meinwort feltener gurudnimmt. -

Die feinste Politit, sagt man, sei pas trop gouverner; es gilt auch für die Erziehung. Aber nur um immer zu reden und lieber klingendes Silber als stummes
Gold zu sein, predigen einige Erzieher so oft gegen Fehs
ler und für Tugenden, die mit den Jahren kommen,
als gegen Fehler und für Tugenden, die mit dem Alter
wachsen; wozu z. B. die voreilige Eile mit Gehen Lehs
ren, Stricken Lehren, Lesen Lehren, als ob diese Kuns
ste nicht endlich von selber anlangten? Aber etwas ganz
anders ist z. B. reine Aussprache, rechtes Schreiben,
86. Band.

und Rorper : und Reder : Salten babei, Ordnung . Sinn ze. lauter an ben Sahren machfende Fertigfeiten. Da leider ohnehin Bichen und Lehren fo viele Borte fodert: fo fpare man boch die gegen verwelfliche Fehler lieber fur fortblubende auf. Rarge Sprache bereichert und fpannt mie mit Rathfeln bas auslegende Rind. Thun daffelbe boch Erwachsene gegen einander; j. B. ein großer Mann meiner Befanntichaft fagt jumal anfangs im Frembens Birtel wenig mehr als etwan hem hum, boch fehr leife; aber fo wie (nach ber indischen Mythe) die schweigende Gottheit ihre Ewigfeit unterbrach und bie Schopfung ans fing, blos daß fic ahnlicher Beife fagte: oum \*): fo gibt ber gedachte Mann blos durch fein hum jedem viel ju dens Ja, ich fenne noch eine großere und nuglichere fen. Einsilbigfeit als felber die finefifche, namlich die Dein-Silbigfeit ober bas Schweigen. Junge Merzte, welche über gewöhnliche arztliche Biffenschaften nicht die Naturphilosophie vergeffen wollten, fondern umgefehrt über Diefe jene, bedienen fich beffelben in Prufungen vor bem collegium medicum fehr oft auf gang gemeine Fragen; wie Sofrates fdmieg, wenn er gurnte, fo wollen fie eben fo ihre Entruftung über Fragen nach elenden Renntnife fen, die vor ihnen und gegen die fie immer fremd geblics ben, burch Schweigen ausbruden.

Doch jurud von der Abschweifung, die wol sich wes niger unter die Berbesserungen als unter die Bermehruns gen der zweiten Auslage stellen darf. Manche von uns Lehrern geben ferner sittlichen Bers und Geboten Grunde auf den Beg zum herzen mit, welche eben Ungrundlichs keit sind, da den allerkartsten Beweis schon das Gewissen des

<sup>\*)</sup> Gorre's Mythengefchichte.

Rindes felber führt, aber medizinischen, gymnaftichen und ahnlichen Befehlen ift, ba fie im Rinde an der Stelle eines Fürsprechers blos Begierde und Unwiffens heit finden, ein Gefolge von Granden nuglich. —

Ferner, mir Ermachfene haben und befennen alle (aber ohne fonderlichen Rugen fahren wir fogar une felber an) den Fehler, daß wir jeden Rindes : Unterfchied von uns für einen Dangel, unfer Ladeln für Lehren, finde liche Rebler fur großer, als eigne halten und daber bet folder Gewißheit unfer Erziehleitseil und Gangelband ohne Bedenten jum feidnen Erbroflung : Strice breben, und gern bas Rind ju einer netten fortenen Schweiz unferer Alpen, (wie Pfnffer die hohern) ausschneiden; baber wir denn auch, da dergleichen fcmer geht, in einem fort reben wie die Mufchel . Seetrompete unaufhorlich tont, und wir mit unferer Schulfreibe immer von bem Schna. bel bes festgehaltenen niedergedruckten Buhns ben breiten Strich hinzeichnen und verlangern, bamit bas Buhn im, mer nach demfelben Gedankenftriche und Ereppenftrice hinstarre, ohne auf zu konnen.

Sogar ein Erwachsener, welchem ein anderer Tage lang mit tragbaren Ranzeln und Beichtstühlen nachsetze, und dem er daraus Predigten und Berdammungen nachs sprifte, wurde zu keiner achten Thatigkeit und sittlichen Freiheit gelangen, geschweige aber ein schwaches Rind, das mit jedem Lebens Schritte sich in ein: "halt — Lauf — Lass — Mach'!" verstricken muß. Es ist dersels be Fehler, wie das Ausfüllen und Ausstopfen eines Tages mit lauter Lehrstunden, unter welchem Wolkenbruche von Lehren besonders die Fürstenkinder stehen, gleichsam um durch die Lehr Flut die künftige Lern Ebbe gut zu machen. Was heißt aber dieß andere als in Einem fort einen Acker mit

Samen auf Samen voll faen? Daraus kann wol ein todter Kornspeicher, aber kein lebendiges Erntefeld wers den. Oder — in einer andern Gleichung — euere Uhr steht so lange als ihr sie aufzieht; und ihr zieht Kinder ewig auf und last sie nicht geheu.

Diefelbe Ursache, warum die Kinder mehr das Feuer fürchten, weil es jedesmal verbernut, und weniger das Messer, weil es nicht immer verwundet, gilt für das verschiedne Fürchten vor Bater und vor Mutter; jener ist das Feuer, diese das Messer. Der Unterschied liegt nicht in der Strenge, denn eine ausgebrachte Mutter ist die Strenge selber, sondern in der Unabanderlichseit. Je jünger das Kind, desto mehr ist Einsitbigkeit nothwendig; ja sie ist nicht einmal nöthig; schüttle den Kopf, und damit gut. Höchsens sagt; Pft! — Später sagt mit sanster Stimme Gründe, blos um durch die schönen Beichen der Liebe den Gehorsam sanster herbeizusühren. Denn heftiges Absodern.

Berbictet mit leifer Stimme, damit eine ganze Stusfenleiter der Berstärkung freistehe, — und nur Einmal. Das letztere tostet Arbeit. Schon im Kinde herrscht jenes Berzugspstem des Menschen, der zu jedem schnellen Entsschluß drei Warschbesehle und drei Borladungen, sammt einigen Respekt. Stunden, Zeit haben will. Kommt daher nicht vor Buth stärker außer euch, als sich schieft, wenn ein Kind z. B. ein verbotenes lärmschlagen mit einem so sein berechneten Allegro ma non troppo und mancando schließt, daß ihr selber zulest das Widerstreben vom Gehorchen nicht recht mehr sondern könnt. Hier bleibt keine Bahl, als: entweder Strafe für den unendlich kleinsten Ungesgehorsam, oder nach dem ersten Gehorsam Nichtachten

auf den Rest; jene aber scheint mir besser. Es gibt aber ein schöneres Bogern — bas elterliche. Das erste und schnellste Wort, das ein Bater einem erbittenden Kinde, oder Weibe, oder Diener antwortet, ist: Nein; darauf sucht er zu bejahen, und sagt am Ende Ja, anstatt am Ansange. Die Mutter machts noch ärger. Aber könnt ihr denn euch für das Kind — oder wer's sonst ist — feine Rust. Frist, keine Borzeit vor dem Ausspruche, blos dadurch erringen, daß ihr auf jedes Begehren nur antwortet: "komme wieder, oder hernach, oder in drei sächsischen Minuten?" Weiber, blos dieses Verzuggeses bote euch ein Mittel an, mit euch und mit ans dern seltner in Widerspruch zu kommen.

Ein zweites elterliches Berichieben - bas ber Strafe - gilt fur Rinder der zweiten Funfjahrigfeit (Quinquennium). Eftern und Lehrer murben ofter nach dem Lie neal ber feinsten Gefemmäßigkeit abftrafen - ohne jebes holzerne - wenn fie nur nach jedem Rindesverbrechen vier und zwanzig gablen wollten, ober ihre Knopfe, ober ihre Finger. Gie ließen badurch die betaubende Wegens wart um fich - fo wie die um das Rind - verlaufen, das falte ftille Reich der Klarheit bliebe guruck, und fowol bas Rind, als ber Bater murben - (gefest j. B. Born mare fonft fowol ber Gegenstand, als ber Bermittler ber Strafe gemefen, ober die Buchtigung zugleich bie Bies betholung des Rehlers) - am juruckgefpiegelten Bechfele fcmerg ben fremben achten lernen. Beccaria heftet die Strafe, oder ben Knutenmeister, Dicht an die Ferse bes Berbrechers mit Recht, weil fonft Mitleid und Bergeffens heit nur mider, nicht fur den Todesrichter wirten; - aber die vorausgesette weite Billfur ber elterlichen Ruge hat por Buschauern wie vor bem Rinde, und in ben Dachte

habern selber, ben milbernben Anftrich bet Beit von Mothen. Mur bei beinen jungften Kindern fette bie Strafe sich in ben Fehler ein, gleichsam als physische Birstung in die Ursache,

# 9. 63.

Man follte den Eltern, nach den unabanderlichen Ge, und Berboten, auch noch einige Bunfche fagen, deren Erfüllung nur auf der Liebe und Willfür der Kinder beruhten, um diese in Freiheit, und Liebe, und Berdienst, vorzuüben. Ich will es thun.

Der findliche Gehorfam fann, an und fur fich, ohne Berechnung mit feinem Motiv, feinen andern Berth haben, als daß ben Eltern vieles baburch leichter wird. Oder galt' es auch fur Seelenwuchs, menn euer Rind nun überall so vor allen Menschen, wie vor euch, seinen Bile len unterordnete, boge und brache? Welcher gelenfige, geraderte Gliedermenich, aufs Rad bes Gluds gefloche ten, mare bas Kind! Allein mas ihr meint, ift nicht beffen Behorchen, fondern deffen Antriebe dazu, die Liebe, ber Glaube, die Entfagfraft, die banfende Berehrung des Beften (namlich des Eltern : Paars)! - Und dann habt ihr Recht. Aber um fo mehr gebietet nirgend, wo euch das hohere Motiv nicht selber aufruft und gebeut. Das Berbieten wird bas Rind, bas alles nur fur unabhangiges Eigenthum ber Eltern anfieht, weniger irren und emporen, als das Gebieten, ba ber junge Geift boch weiß, daß er wenigstens Gin Gigenthum babe, sich fele ber und bas Recht. Die Dutter rufen jum Ge : und Berbot, das fie geben, gern die Berftreumethode ju Gulfe, welche dem Kinde auf luftigen Umwegen bas Befehl : Biel verbirat. Aber burch biefes ichmeichelnde Bermummen lernt das Rind teine Bucht und feine Regel tennen, sons dern alles Rechte und Sefte verwandelt sich vor seinem furzsichtigen Auge in ein frohes Bufall Diel, das an nichts gewohnt und hartet.

Berner: Die Rinder, immer nur bie Roftganger ber elterlichen Gaben, find fo gerne einmal die Birthe ihrer Birthe, und thun freudiger die Berfe der Liebe, ale der Doth, fo wie die Eltern lieber beschenten als bezahlen. Mit dem fanfteften Stimm , Sone werde denn alfo (aber ohne Grunde) die Gefälligfeit begehrt, und mit der Freudigs feit über ihre Erfüllung belohnt; doch aber ihr Berfagen nicht bestraft. Rur den Stlaven peitscht man jum Ueberverdienft; aber felber bas Rameel trabt nicht vor ber Deitsche, fons dern nur hinter der Flote schneller. — Rinder, hat man bemerkt, begen eine befondere Meigung fur den Stand ih. rer Großeltern; aber marum diefes, ale weil eben biefe wenig aufdringen und anbefehlen, und folglich von ih. nen die Enfel defto lieber annehmen? - Endlich: fonnt ihr eine Strafe ichoner mildernd auslofchen, als wenn ihr nach derfelben das Kind mit eurem Bunfch einer Ges falligfeit für irgend jemand begludt? - Das Beitere im Rapitel von der Bildung gur Liebe.

# Siebentes Rapitel.

Strafen.

9. 64.

Raum will mir diefes unfindliche Bort aus der Fester; Schmerzen oder Nachwehen mocht' ich lieber schreisben. Strafe falle nur auf das schuldige Bewußtsein — und Kinder haben anfangs, wie Thiere, nur ein unschulbiges. Sie sollen, gleich Firsternen auf den Gebirgen,

nie gittern; und die Erbe mußte, wie auf einem Stern, ihnen nur leuchtend, erscheinen, nie erdfarbig sichwarz. Ober, wenn man sie boch jum Aufopfern und Wegleihen ihrer unwiederbringlichen Maizeit nothigt, damit sie diese in irgend einem spatern Donner oder Wolfmonat des Lebens recht ausgenießen und auskernen: rath man etwas anders, als der Indier thut, welcher sein Gold begräbt, um es zu genießen in der andern Welt, wenn er selber begraben ist?

Große Belohnungen fagt Montesquieu, bezeichnen ein verfallendes Staatsgebaude; daffelbe gilt von großen Beftrafungen im Erziehhause, ja von Staaten felber. Dicht große, aber unausbleibliche Strafen find machtig und allmachtig. Daher find fowol die meiften Polizeistrafen Bucher - welche ba um Thaler ftrafen, wo Grofchen hinreichten - als die meiften peinlichen. Graufamkeiten, weil niemand bas Rab furchtet, bem Galgen trott. Aber im Menschen liegt eine furchte bare Graufamteit; fo wie bas Mitleiden bis jum Schmere ge, fo fann das ftrafende Leiden : Dachen bis gur Gußig: feit anwachsen. Es ift fonderbar, aber burch Schulmeis fter, Rriegleute, Landleute, Bager, Stlavenauffcher und Morder, und burch die Parifer Revoluzion ju beweisen, daß fich die zornige Grausamkeit leicht zu einer fich felber genießenden entjunde, fur welche ber Schrei, die Thrane und die quellende Wunde ordentlich eine ers frischende Quelle dem Blutdurft wird. Unter bem Bolfe erzeugen die Ochlage bes Ochicffals auf die Eltern ges wohnlich, wie am Gewitterhimmel, Gegenschläge auf Die Rinder. - Die gemeine Mutter ichlagt Die ihrigen ftarter, weil fie eine frembe es thun feben - ober weil fie ju febr jammern - ober weil fie ju febr verftummen. — Sollte wol mehr unfere Unterjochung unter das juristische Rom — das Rinder, so wie Beiber, Stlaven und das Außen Rom nur fur Sachen, nicht fur Menschen ansah — oder mehr unsere Achtung fur das häussliche heiligthum, die Gleichgultigkeit erklären, womit der Staat dem langsamen Kindermorde, den peinlichen Gerichten der Eltern und Lehrer, den Peinigungen der wehrlosen Unschuld zusieht? —

#### 9. 65.

Wenn die alten Gothen, Die Gronlander, Quafer, Die meiften Bilden, ftille und ftarte Rinder , Seclen, wie Balbbaume, ohne ben Stock erzichen, an welchem fich unfere, wie gahme Schlangen, aufringeln follen: fo fieht man, wie schlecht wir die Ruthe anwenden, wenn wir fie nachher jum Stock verbichten muffen. Jene follte Diefen entbehrlich gemacht haben. Cogar Die Ruthe follte nur einigemale als Paradigma und Thema ber Bufunft gebraucht werden, wonach die bloße Drohung predigt und jurudweiset. - Gleichwol ift ber Ginwurf ber Bils ben und Gothen, daß Schlage ben Muth im Rnaben gerftoren, theils ju viel beweisend - weil er gegen ben Gebrauch eines jeden verhutenden lehr , Schmerzes, 3. B. bes Ringerbrennens, galte - theils burch den gemeinen beutschen Soldaten gurudgeschlagen, welcher im Rriege vielleicht fo viele Schlage austheilt, als er im Frieden bes fam, wie theile fogar burch beffen Obern, bei benen gus meilen ber umgefehrte Rall eintritt.

Ein Kind aber, das ichlägt, werde geschlagen, und am besten vom Gegenstand selber, wenn er erwachsen ift, 3. B. also vom Bedienten. Ift ein Kind das geschlagene, 3. B. ein Madchen, so mag der Bater deffen eurator sexus (Gefchlecht, Bormund) fein; ift's hingegen ein Rnabe, ben ein Rnabe fclug: fo verdiente er ben funftigen Mannhut nicht, wenn er lieber seine Stimme, als seine hand, entgegensete, und jum vaterlichen Aftens stocke flohe.

Die habe ber Wettstreit zwischen elterlicher und zwisschen kindlicher hartnacig eit statt, jener im strafenden Ertrogen, dieser im leidenden Trogen. Nach einer gewissen ausgeübten Strenge lasset dem wunden Kinde den Sieg des Nein; ihr seid gewiß, es flicht einen so ausreibenden das nachstemal.

Kurchtsam mag' ich den Borfchlag ber Suggestiv : ober Boraussebfragen - ben Richtern find diefe bekanntlich verboten, weil fie damit schon in die fremde Antwort les gen wurden, mas fic erft aus ihr zu holen hatten, und weil fie durch diefes Ginfcmargen ber verbotenen Baare leicht jum Unschwärzen des bestürzt gemachten Ungeflage ten gelangten. - Gleichwol mochte ich folche Fragen guweilen dem Erzieher erlauben. Go bald er mit Babre scheinlichkeit weiß; daß das Rind wider fein Gebot, 1. B. auf bem Gisteich gewefen, fo fann er burch bie erfte Frage, die nur ftraffose Debenumftande betrift: wie lange er auf bem Leiche und wer mit ibm berum gefahren, ihm fogleich ben Bunfch und ben Berfuch abe fcneiben, ben Frager mit bem Rabenfilber ber Luge ju bezahlen; ein Bunich und Berfuch, welchem fonft bie nacte Frage, ob er ju Saufe geblieben, viel Raum und Reig gegeben batte. Unmoglich fann Berborbenheit und Befonnenheit in einem Rinde fo groß fein , daß es in Diefer verwirrenden Ueberfturmung die anscheinende AU. wiffenheit bes elterlichen Fragens durch ein tedes Lugen. Dein der Thatfache felber fur eine Luge erflarte. Rinder

haben wie Wilbe einen Hang zur Lüge, die sich mehr auf Bergangenheit bezieht, und hinter welcher, wie Rousseau's Bandlüge beweiset, sich doch die Wahrhaftigkeit des reifern Alters entwickelt. Seltener und ges sährlicher als Ablügen ist bei ihnen Borlügen, nämlich der Zukunst, bei welchem das Kind, sonst das Naturs Scho der Gegenwart, sich selber vernichtend mit Bewußtsein den Vorsaß eines langen entgegengesesten Schlechthandelns ausspricht; die Vergangenheits Lüge stichlt wahres Geld, die Zukunste Lüge munzt falsches. Wenigstens erschwert die behutsams sittlich gebrauchte Zussuhrfrage das so gefährliche Glück der Titulars Wahrheit der Lüge; denn Eine gelungene Lüge wird die Mutter der Lügen; und aus jedem Winds Ei brütet der Teusel seine Basilisten aus.

Ein Bort über bas Machgarnen! Raum ift eine bedeutende Strafe bes Rindes fo wichtig als die nachfte Biertelftunde nach ihr und ber Uebergang ins Bergeben. Mach der Gemitterftunde findet jedes Saate wort ben aufgeweichten marmen Boden; Furcht und Saß der Strafe, die anfangs gegen die Rede verhartes ten und ftraubten, find nun vorüber und bie linde lebre bringt ein, und beilt ju; wie Bienenftich ber Sonig line bert und Wunden bas Del. In Diefer Stunde fann man viel reden, wenn bie milbefte Stimme bagu gelies ben wird, und burch bas Beigen eigner Schmerzen bie fremben milbern. Giftig aber ift jeder Nachwinter bes Dachzurnens; hochstens ein Rachleiden, nicht ein Rach. qualen ift erlaubt. Die Mutter, alles auf ben Sug ber Liebe, und alfo ihre Rinder wie ihre Gatten behandelnd, gerathen leicht in diefes Dachstrafen binein, ichon weil Diefes ihrer fich gern ine Rleine gertheilenden Thatigkeit

mehr jufagt und fle gern, nicht wie ber Dann, mit Stacheln ben Stamm befegen, fondern mit Steche fpigen die Blatter. 3ch habe, theuerfte Leferins nen, die fanfteften, milbeften Blondinen an offentlis den Orten gefunden, welche bann boch in ber Rinderftube (in ber Bedientinftube ohnehin) ichonen weißen Rofen glichen, die eben fo ftart ftechen, als die voll : und roths blutigften Rofen. Leider fommt es mit davon ber, daß Beiber, wie fo viele Schriftsteller (g. B. ich) nicht aufe guboren, und nicht ju fagen wiffen: halt! Gin Bort, bas ich bisher noch in jedem weiblichen Warterbuch und in weiblichem Gaffen , Begante umfonft gefucht. Machzurnen nun, Diefer ftrafen follende Schein, menis ger ju lieben, geht dem nur in bie Gegenwart getauche ten Rinde (bas dem Thiere gleicht, welches nach größter Ungft und Buth fogleich ruhig wieber genießt), entwes ber unverftanden und unwirtsam vorüber, oder es vers tragt fich aus bemfelben Gegenwart , Sinne mit ber Ber, armung an Liebezeichen, und lernt Lieben entbehren; ober es wird durch die beståndige Fortstrafe einer icon begrabes nen Gunde erbittert; babei geht burch biefes ----Machgrollen ber icone fo ergreifende Heberfprung ins Bergeihen verloren, bas alebann mit langfamer Allmas lichfeit nur entfraftet wirft. - Doch fpater mochte diefe . ben Beibern fo liebe Straf , Dachfteuer gelten und from, men, wenn etwan bas Dadchen 13 Jahre alt mare, und der Knabe 14; biefes fpatere reifere Alter rechnet fcon viel Bergangenheit in feine Gegenwart heruber, fo daß der lange Trauer : Ernft eines Baters oder einer Dut. ter einen Jungling und eine Jungfrau, gumal in beren liebe durftigen Bergens Beit faffen und regen muß; fo wird auch bier Kalte die Frucht reifen und fugen,

indes fie fruher bie Blute nur fnickt. Gibt es etwas schoneres als eine Mutter, die nach dem Strafen weichernft und trubeliebend mit dem Kinde fpricht? — Und boch gibt es etwas Schoneres, einen Bater, der daffelbe thut.

Bas icon als Klugheit :, ja Gerechtigkeit : Regel gegen Erwachsene ju befolgen ift, dieß gilt noch mehr als eine gegen Rinder, die namlich, daß man niemals riche tend ausspreche, g. B. du bift ein Lugner, oder (gar) ein bofer Menfch, anstatt ju fagen: Du haft gelogen, ober bofe gehandelt. Denn da die Allmacht, fich ju bes fehlen, jugleich die Allmacht, fich ju gehorchen, eine Schließt: fo fuhlt ber Mensch sich eine Minute nach bem Fehler fo frei wie Gofrates, und das glubende Steme peln nicht feiner That, fondern feiner Ratur, muß ihm eine ftraswurdige Strafe dunken. Dazu fommt noch bieß, daß jedem feine Unsittlichkeiten eben durch das uns vertilgbare Gefühl sittlicher Richtung und hoffnung, nur als furze abgezwungene Zwischenreiche bes Teufels, als Schwangsterne im regelrechten himmel's Spftem erscheis Das Rind fühlt alfo unter der sittlichen Berniche tung mehr fremdes Unrecht als eignes; und dieß um fo mehr, da ihm der Mangel an Reflexion und die Glut ber Gefühle überhaupt fremde Ungerechtigfeit vergerrter vormalen, als jede eigne.

Wenn schon ber Staat nur Sandlungen, nicht Menschen, ehrlos erklaren soll — außer da, wo er mit ber Ehre zugleich das Leben abspricht; — weil Ehrlosigs keit Vertilgung der Menschheit ift, jedes aber noch so sehr zerrüttete Herz den Lebenskeim zur Herstellung des Menschen unverwüstlich ausbewahrt —: so ist es noch

fundlicher, im unbefonnenen Rinde biefen Lebenstern, ber jest erft unreife und machfende Glieder treibt, mit grimmigen Frofte ber Schandstrafen angutaften. Ihr mogt jum Lohne ihm Wappenbricfe, Ordenketten und Sterne, und Doktorhute geben - oder gur Strafe alles diefes nehmen; - aber nur nicht größer, namlich nicht positiv, werde die Chrenftrafe, wie doch die Schand, fappen, holgerne Efel ze. mancher Schulen find. Schande ift der falte Orfus des innern Menfchen, eine geiftige Bolle ohne Erlofung, worin ber Berdammte nichts mehr merben fann, ale hochstene ein Teufel mehr. Daher ift fos gar Gedicken's Rath, ein ftrafbares Rind ju einem Auffate über feine Fehler ju gwingen, verwerflich (ausges nommen etwa fpåt nachher); benn was fann bicfes Durchwuhlen des innern Sumpfes hervorbringen, als entweder ichmugiges Ginfinfen und Ginbauen bes ae. funtenen Rindes, ober giftiges Betauben bes bef. fern burch Sumpfluft? Und hartet und richtet baburch bas garte Befen fich nicht ab gum Biberfpruche gwifchen Bort und Gefuhl? Etwas abnliches ift auch die Strafe bes Sandfuffes fur eine empfangene Buchtigung. Allein Staat und Erzichung arbeiten und arten einander eben fo wechselseitig nach; ich nenne als Beisviel nur ben verwerflichen Widerruf einer Injuric. Denn ba feine burs gerliche Macht bem Injurianten feine Meinung nehmen fann: fo ift bas Gebot ihres Widerrufs nur bas Gebot einer Luge, und febe andere Strafe mare gerechter und annehmbarer, als diefe diftierte Gelbftentheiligung, mos burch ber Menfch fich - gegen fonstige Rechteregeln jum hauszeugen eigener Schande aufftellen foll. Mut ber Richter, nicht aber eine Partei fann rechtlich (nicht fittlich) ber andern Chre geben; benn fonft tonnte jene

auch nehmen, mas fie wieder gabe \*). Doch fonderbas rer ift's, daß in den geschärftern Graden des Biderrufs ber Beflagte an eigner Ehre verliert, mas er von freme ber an den Rlager gurudftellt; gleichfam ein Dungmeis fter, der ju gablen aufhort. - Aber juruck jum gemiße handelten Kinde! Wird also noch seine Bunde - Die ein ruhmerbeutender Rrieger faum fuhlt - beiß und tief gemacht burch Chrlofigfeit: fo hangt bas chr , und bulf. lofe Befen, von zwei Schmerzen angefallen, zwischen himmel und Erde, von und an Geift und Leib gestäupt, und verschmachtet obe. Aber ihr Eltern und Lehrer. im Fleineren Grade thut i'r ja auf diefelbe Beife den fcmas chern Bergen innere und außere Qualen an, wenn ihr je - wie fo oft - bie Leibes : ober andere Strafen mit Spott der Miene ober Benennung (wovon noch die bare barifchen Damen: Ropfnuffe, Ragenpfotchen zeugen) umgebt und bedornet. Die werde auch ber fleinfte Schmers fpottend auferlegt, fondern ernft, ofter trauernd. Der elterliche Gram lautert bann ben findlichen. 1. B. ber tonigliche Bogling Renelon's fich ju gornigen Aufwallungen vergeffen: fo ließ diefer Bifchof von Came brai - cigentlich von Patmos, ba er Christi gweiter Schoofjunger fein tonnte - alle Diener nur ernft und ichweigend ben Ronigfohn bedienen, und ließ die Stille predigen.

<sup>\*)</sup> Aber damit wird ober werbe oben nichts gegen, (vielmehr far) die alte beutsche Dentweise gesagt, welche ohne richterliche Bermittelung blos beiden Parteien (da ein Ehrenstauber zugleich ein Ehrens Brus vor Ausgang der Sache war) die Entscheidung der Ehrenzeltung ihren Bechseltrafsten überließ.

# Achtes Rapitel.

#### Schrei : Beinen ber Rinber.

§. 66.

Das Befte baruber ift icon gefdrieben, und fogar die Achrenlese vorbei. Alles, mas man noch ju thun hat, ift, daß man das thue, was geschrieben ift; und Diefes erwart' ich von ben Weibern am erften, wenn fie in der zweiten Belt follten Rinder gebaren, oder wenig. ftens in der dritten. Rur jego wird ihr weiches und funffinnliches Berg vom Beinen und Schreien ber Rine ber, ale von Welle und von Wind, überall hingetries ben; und da fie oft felber mit dem fluffigen b. Januar-Blute, mit ber Thrane, qute Bunder thun: fo ift es naturlich , daß fie leicht in fremde gerfliegenbe gerfliegen. Mur fur den Mann, welchem Augenwaffer ju leicht verfteinerndes Baffer wird, ftehe hier eine und die andere Milberung voraus, damit ihn nicht jedes Schrei , Beis nen eines Rindes ju wild mache, ju einem Thier und Unthier.

Wenn Rubens durch einen Strich ein lachendes Rind in ein weinendes verkehrte: so thut die Natur die, sen Strich eben so oft an dem Urbilde; nie zieht ein Kindauge, wie die Sonne, leichter Wasser, als in dem heißen Wetter der Lust, z. B. nach der Ruckfehr aus eis nem spielenden Kinder: Rlub. Ihre Freude erfliegt sehr bald das Aeußerste, das durch Erschöpfung an das zweite führt. — Bedenkt ferner, daß Kinder so gut hy; pochondrische Marter: und Regentage und Regenstunden haben, als die Eltern — daß die vier großen Jahrzeiten. Räder an den vier Quatembern auch in junge Nerven einschneiden, und daß das kindliche Quecksilber mit dem

in der Glastohre leicht folle und freinge, 3. B. vor Ge, wittern und Ralte \*). Ihr follt et aber nicht bedenten, um etwa mehr nachzugeben, ober mehr abzumehren, fondern um nichts daraus zu machen, weber Sorgen noch Predigten.

Da Weiber fo gern ihre Empfindungen in Borte überfetzen, und durch Bielberedfamkeit mehr, als wir uns, fich von den Papageien unterscheiden, worunter die weiblichen wenig reden — daher nur mannliche nach Europa kommen: — so halte man fleinen Madchen das Borreden zu Reden, nämlich einiges Beinen und Schreien, als Neberfließungen des kunftigen Stroms, zu gute. Ein Knabe muß seinen Schmerz trocken vers dauen, ein Madchen mag einige Tropfen nachtrinken.

Rinder haben mit schwachen Menschen das Unversmögen, aufzuhoren; gemein. Oft stillt teine Drohung ihr Lachen; erwägt die Umfehrung bei ihrem Weinen, um die Schwäche mehr als Arzt, benn als Richter, zu behandeln.

#### §. 67.

Man tann die Rinderschmerzen, oder die Schmers genichreie, vierfach abtheilen, gleichsam die vier Schnes

<sup>\*)</sup> Das Parallellineal, ober vielmehr ber Parallel: Zickzack, zwischen unserer keib: Welt und ber außern Körperwelt ware längkt richtig angelegt worden, wenn nicht die großen Bers änderungen des Wetters in die unseres Leibes, bei dem schwächern Abette vor ihrem Eintritt, bei einigen mit, bei starten Raturen nach demselben eingreisend erschienen, so daß der eine durch dasselben Better ertrankt, das einen andern, den schwon das künstige behandelt, herzustellen scheint. Aus einem ähnlichen Grunde wurde der Bater der ähnlichen Ebbe und Flut, der Mond, so lange verkannt, weil sie Stunden; und Tagelang hinter ihm hachblieben.

denfühlfaben, womit fie an bie Belt fiogen, Geftlich: Das Schreis Beinen über angern Schmerg, g. B. bes Ralles. - Sier ift nichts schablicher, als - was bei Korderungen and Kind so nuglich ift - die weiche mitleidende Mutterftimme; fremdes Mitleiden floft ibm eines mit fich felber ein, und es weint fort gur Luft. Entweder fagt troden, feft, rubig : es that nichts; ober fagt noch viel beffer ein luftiges altes Datapo . Wort, j. B. Soppas! - Die Rraft ober Schwache bes Rindes enticheidet, ob und daß man im erften Falle den Schmerz - burch ein einsilbiges Berbot feines Ausbruchs erftice ba ber Sicg über die Beichen burch Berftreuen und Wertheilen ein Sieg über die Sache wird - ober daß man im zweiten die Matur fich mit jenen innerften Sausmits teln beilen laffe, welche bei Erwachsenen die Ausrufzeis den und Bluche find, und Thrane und Laut. - Dan ermidere mir nicht: "gang gewöhnliche Rathgebungen;" denn ich antworte: "cben fur seltene Erfullungen." Die unveranderte Auflage der alten Rathgeber foll blos eine verbefferte ber Borer veranstalten.

#### §. 68.

Singegen bei bem zweiten Schrei. Weinen, bem über Krankheit, ist die milbe und mildernde Muttersstimme am rechten Orte, nämlich am Krankenlager. Allein warum anders, als darum, weil von Krankheiten das kleine gelstige Ich, oder Ichlein, selber angefallen und ausgeplundert wird, das über das leibliche zu walten und zu herrschen hat und vorhat, und weil folglich der in eisernen Ketten liegende Geist nicht den Orden ber eisernen Krone zu tragen weiß? — hier verstattet die Klage, ohne sie darum mehr zu erhoren, als sonst.

Behaltet auch bie Seelendiatetif bei, wenn ihr bie forvarliche andern mußt. Rinder werden von Rrantheiten, wie Beiber von Ochwangerschaften, moralifch verdricht; bas Rrantenbette verbeffert, bie Rrantenwicge verschlimmert. Rein tranfes Rind ftarb noch an guter Erziehung. Aber warum ift man bier fo bedenklich , als blos, weil man im Stillen boch bie gange Ansbilbung ber findlichen Menschheit nur gur Amme bes forperlichen! Fortfommens machen, gleichfam (ift biefe Sprache anbere erlaubt) die heilige Lebeneluft jum Treiben von Binde mublenflugeln gebrauchen will, und bie zweite Weltfugel jur Schwimmblafe auf unferer Rugel ? Schlecht genug! Alles Unheilige fest fich (und andern) eine Beit vor, von wannen es erft in die Ewig feit bes Belligen binübergebenft, als fei bie humanitat an irgend ein folgendes Jahr, an bas 20fte, 30fte, 70fte, gebunben, anftatt an jebes Jeto. - Wo und in welcher Beit und Lage tonnte bie gurcht, burch Folgerichtigfeit ber Bil: bung bem Leben ju fchaben, je vorüber fein? - Denft doch überall nur ans Befte; bas Gute wird fich ichon aeben.

# §. 69.

Das dritte Schrei, Weinen ift das fodernde. hier bleib' es bei Rouffcau's Rathe, nie das Kind mit diesem Krieggeschrei auch nur einen Boll Land ersechten zu laffen; nur ift das Unglud, die Weiber sind nie zu diesem leis den den Ungehorfam gegen einen Schreihals zu bes wegen. Indeß sagen sie doch zu ihnen: "Mein, du bes fommst nichts, da du so unartig bist; sobald du aber nicht mehr weinen wirst, so sollst du sehen, was ich bir gebe." Begehrt aber das kleine Despotchen denn mehr?

- Das Bochfte, mas ben Mattern in ber Angft noch au thun verftattet ift, mare eima, ihrem Umterfonigfein, im Ralle es noch bleinigenug mare, fatt ber außerore bentlichen Ericastener die ordentlichen Abgeben und Kams mer Bieler abzutragen und unterzuschieben . d. b. fatt ber anbefohlnen Gabe eine andere ju gewähren. - Aber, himmel! hat denn noch keine gefehen, wie felig ein Rind ift, bas fein Beordern feunt, und folglich feine fremde Widerfpanftigfeit - bas vom Rein fo lachend bavon bupft, als vom Ja - tas noch an feiner Wechsel s Billfite; amifchen Erlauben und Berbieten, amifchen Ja und Rein, ju welcher ein unterjachender Schreihals am Ende feis bintreibt, die erfte bittere Erfahrung ber Ungerechtigfeit gemacht - und das folglich teine andere und tiefere Bunden copfangt, ale die ber Korper feblagen fann? - Sabt ihr Mutter Diefes Freudenkind noch nicht gefes ben? - Co schafft es wenigstens euch gur Probe in irgend einem Dunfte nach; 1. B. befehlt, icharf eurem Rinde von ctma 23 Jahren, es folle etma eure Nepetier. uhr, obgleich mehr ein Bruft ale Obrgebange, niemals anfassen, liege bie Uhr auch taglich auf dem Rabtisch frei, und handelt nur brei Lage fo barnach, als wiebers riefet ihr euch nie: - ihr merbet eure bieberigen Neus faufgelder vermunichen.

#### §. 70.

Gegen das vierte Schreis Beinen — über Berluft aus Furcht, aus Berdruß — hilft das Auftragen eines Geschäftes. Ober auch: ihr fodert das Kind wichtig zum Ausmerken vor, und fangt eine lange Rede an; es ift gleichz gultig, wohin sie zulest sich zuspist; genug das Kind hat sich angestrengt und vergeffen. — Sehr gut ift der Dons

ners Funte eines starten Worts, 3. B. still! Rie lass set die Seelen s Gelbs und Bleichsucht des Unmuths sich über das ganze Wesen ausbreiten. Daher ist es besons ders bei kleinern Kindern sehr wichtig, daß man niemals den vollen Ausbruch des Trubsinus abwarte, sondern schon das erste kleinste Zeichen bemerke und unterdrucke.

— Uebrigens bringe man nur niemals Unarten, die mit den Jahren vergehen, durch solche in die Flucht, die mit den Jahren wachsen; die Kinder Linkanen versiegen noch früher, als Menschen Geusser anfangen.

# Meuntes Rapitel.

ueber ben Rinderglauben.

# 6. 71.

Lange vorher, ch' bas Rind sprechen tann, verficht es die fremde Sprache, auch ohne Geberde und Lonfall, so wie wir ctwa eine fremde Sprache verstehen, ohne fie reden zu tonnen. Darum findet dieses Rapitel schon hier Plat.

Man braucht bem Kinderglauben (fides implicita) ber altern Theologen \*) nur nahere Gegenstände zu leihen, so ist ihr Wort wichtig und wahr. Wenn bas Kind einen heiligen Bater an seinem Bater hat mit allen Bort theilen der Unsehlbarkeit und mit dem Ueberschusse einer heiligen Mutter; — wenn es die Aussage eines Frems den, sowol mit Glauben als Unglauben innen haltend, zu den Eltern trägt und fragt: ist's wahr? — wenn ihm gleichsam, nach den Ur. Sägen der wolfsschen Philosophie,

<sup>\*)</sup> Beiche barunter ben von Gott ben Ainbern und heiben in ber Seerbestunde geschentten verftanden.

der Bater der Sat des zureichenden Grundes ift, die Mutter der Sat des Widerspruche, und der Lehrer der Sat des Widetzuunterscheidenden; — wenn es, ohne Beweis glaubend, folglich ein Paar Menschen der ganz zen äußern Welt entgegen, und seiner innern gleich sett, menn es sich bedroht, in die elterlichen Arme körperlicher Stärke nicht zutrauender wirft, als in die der geistigen: so thut dieses einen so kostaren Schatz der Menschheit vor und auf, daß wir, um seinen Werth genug auszusschätzen, ihn blos in ältern Herzen wiederzusinden und zu beschauen brauchen. Was ruht denn auf dem noch so wenig ausgemessenen Glauben an Menschen? In der gestehrten Welt beinahe alles, solglich sie selber: und in der sittlich en wenigstens eben so viel.

Die gelehrte wird es zwar am wenigsten zugeben von fich. Aber mas miffen wir von ber erffen besten Infel, bie ein Reisebefchreiber entdeckt, als mas unfer Glaube von ihm annimmt? Ober was von gangen Belts theilen? Ein rober Seefahrer beberricht an ber gelehrten Belt mit feinem Beugniß ben geographischen Belttheil. Bendet man die Beugen : Menge ein - wiewol wenige ferne Lander fo viele Beugen haben, als ein Testament fo antwort' ich: auch aus ber Menge ber Beugen murbe fich fein Wahrscheinlichkeit , Gewicht ergeben , wenn nicht jener große Glaube an ein Ich fich durch die Berviels Der Mensch glaubt bem faltigung ber 3ch verftarfte. Menfchen leichter über bas Ferne und Breite, Borgeiten und Belttheile, als über bas Dabe und Enge, und er lagt bei dem fremden Ich die Bahrscheinlichkeit gu blugen nicht mit ber Leichtigkeit und Straflofigkeit, ce ju tonnen, machsen, sondern sich umfehren.

Co schöpfen wir unfere griechische und romische Be-

۲.

schichte meist aus einigen hauszeugen derfelben — denn den Perfern, welche dem herodot widersprechen, widersprechen wir selber — und wir machen bei diesen Ruckburgen tausend anderer Zeugen, da tein historiser alles erzlebt, was er belebt und beschreibt, über eine Berlassenschaft von Willionen Thatsachen nicht einmal nur die halbe Schwierigkeit, welche Juristen über Eine Thatsache machen, wozu sie zwei Zeugen fordern. Bas gibt und diese Erwisheit? Der Glaube an Menschheit, mithin an Menschen, folglich an Einen.

So ist ferner die Arzweilehre, Sternkunde, die Naturgeschichte, die Scheidekunst früher und breiter auf fremde, als auf eigne Ersahrungen gebauet, solglich auf Glauben. Selber unsere Ueberzeugung aus philosophischen Rechnungen nimmt zur Wahrscheinlichkeit, daß wir uns nicht verrechnet haben, den Glauben an andere zu Hulfe. Und warum treibt uns eine unaushaltsame Schnsucht so heftig zu den Reinungen großer Renschen über die Schlußsteine unseres Daseins, über Gott und Ich, als weil wir ihren Versicherungen mehr glauben, als fremden oder eignen Beweisen? Und wie hängt nicht die trunkne Jugend trinkend — wie Bienen am blühenden Linden, baum — am Geiste eines berühmten Lehrers!

Am reichsten aber offenbart dieser Glaube seinen glanzenden Gehalt, wenn zugleich sein Gegenstand sixtlich ift. hier erquickt sich das herz am wahren seligmachen, den Glauben. Denn im gelehrten Reiche glaubt man mehr dir, im sittlichen aber mehr an dich. Wie Liebende an einander glauben, wie der Freund an den Freund glaubt, und der edle Geist an die Menschheit, und der Glaubige an die Gottheit — dies ist der Petrussels und feste Plas der Menschenwurde. Alexander, der die vers

7

Dachtige Argnet trant, war großer, als ber Argt, ber fie blos heilfam, anstatt giftig machte; es ift erhabener ein oefabrliches Bertrauen ju begen, als es ju verdienen; aber worin liegt bas Gottliche diefes Bertrauens? Dicht etwa blos darin, bag bu im fremden 3ch feine Rraft mit Lebens : Gefahr voraussepen tannft, ohne fie im eignen lebendig ju haben und ju kennen --- benn du fannft fogar baben und tennen, und boch nicht vorausseben : und bann wird in Gefahren, wie von Alexander, nur von Glaubigen gewagt, nicht von dem Beglanbten - fons bern barin bestehen die Sieggeichen bes Glaubens ber Benfcheit, und ber himmel Burgerfrang, bag bet Glaubige unterlaffen und ftillhalten muß, - mas, wie Im Rriege, überall fcmerer ift, als handeln und fam. pfen - und daß der Glaube, indeß die Sandlung nur Ein Rall ift, alle Ralle, ein ganzes Leben voll, anschanet Wer recht vertrauet, zeigt, bag er bie und umfaßt. fittliche Gottheit von Angeficht ju Angeficht gefeben; und es gibt vielleicht auf ber Erbe feinen hohern fittlichen Ge nuß, als ber ift, wenn Ginne und Beugen über ben Arcund in beinem Bergen berfallen, um ihn beraus gu wetfen, bann ibm beifteben mit bem Gott in bir, pm gu behalten und ihn zu lieben, nicht wie fonft, fondern ftåtfer.

Darum ift, wenn dieses Glauben der heilige Geift im Menschen ist, die Lüge die Sunde gegen diesen Geist, da wir fremdes Wort so hoch stellen — über unser inner res sogar — daß (nach Pastal) ein Mensch, dem seder Berrückung zuschriebe, sie zulest glauben und realisieren würde. Platner behauptet, je schwächer das Gehirn, desto leichter werde geglaubt, z. B. von Trunfnen, kranzen Weibern, Kindern; aber hier ist die Frage, ob diese

(nur physische) Schwäche, die so vielen zarten Entwickefungen des Herzens Naum gibt, z. B. der Liebe, der Religion, der Begeisterung, der Poesse, nicht gerade eben dem heiligsten Sinne, dem für fremde Heiligkeit wiewol auf Kosten anderer Kräfte — die rechte reine Einsamteit zubereite? — Der Engländer ist leichtgläubiger, als jedes andere Bolk, aber weder schwächer, noch schwach; er haßt die Lüge zu sehr, num sie oft vorauszusehen.

# §. 72.

3ch tehre jum Rinderglauben jurud. Gleichfam bilds lich bat die Ratur fie ichon fur bas Aufnehmen reicher ausgeruftet; die Gehorfnochen find (nach Saller) die eine gigen, die das Rind fo groß hat, als der Ermachfene; ober in einem andern Bilbe , je junger (nach Darwin), besto voller find die Einsaug : Abern. Beilig bewahre den Rinderglauben, ohne welchen es gar feine Erziehung gabe. Bergiß nie, daß das fleine dunfle Rind zu dir, als zu einem boben Genius und Apostel, voll Offenbarungen, hinauf ichauet, bem es gang hingegebener glaubt, als feis nes Gleichen, und bag bie Luge eines Apostels eine gange moralifche Belt verheert. Untergrabt alfo eure Unfehle barfeit meder durch unnuge Beweife, noch burch Bes fenntniffe des Grrthums. Das Befenntnig curer Une wissenheit vertragt fich leichter mit ihr; Rraft und Stepfis fann das Rind ohne eure Roften icon genug an fremden Musspruchen polemisch und protestantisch üben und ftarten.

Am wenigsten singt Religion und Sittlichkeit auf Grunde; eben die Menge der Pfeuler verfinstert und versengt die Kirchen. Das heilige in euch wende sich (ohne Schluß; und Schließer; Mittler) an das heilige im

Rube. Der Glaube — gleichsam bie Bor : Moral, der vom himmel mitgebrachte Abelbrief ber Menschheit — thut die Neine Bruft dem alten großen Hergen auf. Dies sen Glauben beschädigen heißt dem Calvin abnlichen, welcher die Loneunst aus den Kirchen verwies; denn Glauben ist Nachtdnen der überirdischen Sphärenmusik.

Wenn in eucrer letten Stunde, bedenft ce, alles im gebrochenen Geifte abbluht und herabstirbt, Dichten, Denfen, Streben, Freuen: so grunt endlich nur noch die Nachtblume des Glaubens fort, und fartt mit Duft im letten Duntel.

Ende bes erften Banbchens.

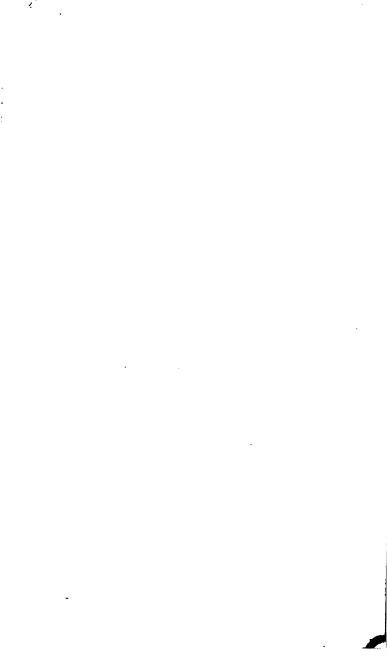

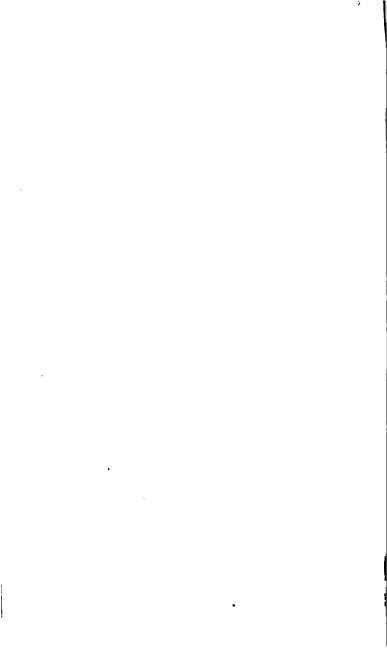

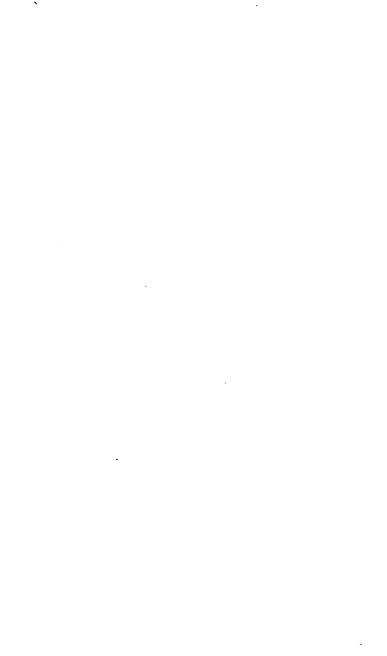





